### DODATEK do GAZETY LWOWSKIEJ.

Sobota

(Nro. 54.)

7. Maja 1842.

98

| D sieu<br>i<br>mio siąc | Czas                                             | Barometr sprowa-<br>dzony do 0°<br>Reaum. miary<br>paryzkiej wiedeńsk. | Termo-<br>metr<br>Reaumura         | Psy-<br>chro-<br>metr<br>*)                  | Ombro-<br>metr mia.<br>paryzk. | Wiatr | Stan atmosfery.                                      |
|-------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|-------|------------------------------------------------------|
| 4. Maja                 | W. ①<br>2 Po.<br>10 N.<br>W. ②<br>2 Po.<br>10 N. | 27,164 27 11 0                                                         | + 13,8<br>+ 9,6<br>+ 7,2<br>+ 14,5 | 2,70<br>4,18<br>3,47<br>3,28<br>4,68<br>3,83 |                                |       | chmurno 3.  pokryio.  k. g. 6. dészczyk.  chmurno 4. |

\*) Prezność pary w atmosferze będącej, w linijach paryzkich wyrażona.

Przyjechali do Lwowa.

Dnia 3. Maja: Hrabia Humnicki Antoni, z Przemyśla. - Hrabia Dzieduszycki Eugeniusz, ze Stanisławowa. – Hrabia Zborowski Prosper, z Jasła. – Młotkowski Jan, z Przemyśla. – Dolański Jozef, z Rakowy. - Drzewiecki Józef, z Romanowa. - Radziejowski Klemens, z Rłodzienka. - Pokutyński Tytus, ze Złoczowa. - Bernatowicz Hipolit, z Rossyi. - Witwicki Jan, ze Złoczowa. - Grochowalski Karol, z Brzeżan. - Listowski Antoni, ze Złoczowa. - Zuber Felicyjan i Józef, z Czanysza. - Kotowski Marceli, z Zólkwi. - Szeptycki Józef. z Bruchnalo - Obertyński Leopold, z Stronibab. - Rawecki Józef, z Przemyśla. - Karmaniola, c. k. Podporucznik, z Zółkwi.

Dnia 4. Maja: Jego Excelencyja Hrabia Desfours, c. k. Feldmarszalek - Lejtnant, i Galaz c. k. Porucznik, z Zółkwi. - Torosiewicz Michał, z Połtwy. - Szymanczewski Józef, z Zólkwi. - Papara Stanislaw, z Batiatycz. – Jełowicki Edward, z Janczyna. – Białoskórski Felicyjan, z Sambora. – Mizerski Felix, z Rzeszowa.

Wyjechali ze Lwowa.

Dula 3. Maja: Hrabia Łączyński Aleksander, do Tarnopola. - Hrabia Łoś Tadeusz, do Narola. - Hrabia Komorowski Michał, do Łuczyc. - Hrabia Komorowski Piotr, do Konotop. - Baron Barco, c. k. Podpułkownik, do Zólkwi. - Baron Bertrand, c. k. Rotmistrz, do Brzezau. - JX. Ostrawski Andrzej, Infulat, do Tarnowa. – Zebrowski Tcodor, do Stryja. – Czerkawski Józef, i Listowski Józef, do Złoczowa. – Paszkowski Ignacy, do Podlisk. – Bogdanowicz Emilijan, do Przemywolków. – Trzecieski Jan, do Gródka. – Romaszkan Piotr, do Uherska. — Micewski Adam, do Strzelisk. — Antoniewicz Wincenty, do Skwarzawy. — Radzic-jowski Rlemens, do Rłodzienka. — Gniewosz Damian, i Gruszewski Michał, do Złoczowa. — Morawski Zdzislaw, do Tarnopola.

Dnia 4. Maja: Hrabia Skarbek Stanisław, de Wiednia. - Hrabia Drohojewski Seweryn, do Grodka. — Hrabia Romorowski Henryk, do Pawlowa. — Hrabina Baworowska Teresa, do Zółkwi. — Hrabina Łosiowa Magdalena, do Dmytrowic. - Baron Rastawicchi Ludwik, do Polski. - Pfanzelter c. k. Podpułkownik, i Wozabal, c. k. Podporucznik, do Kurowic. — Borkowski Adam, i Bogucki Tomasz, do Stryja. — Lewicki Wincenty, do Złoczowa. — Chwalibóg Jan, do Olszanicy. — Perelli Wilhelm, do Moscisk. — Singer Harol, do Budyuna. — Obniski Wiktor i Baczyński Aleksander, do Żólkwi. — Zgadziński Antoni, do Ulicka. — Hrabia Humnicki Antoni, do Grodha. - Hrabia Komorowski Adam, do Konotop. - Hrabia Łoś Karol, do Kijowic. -Nahwashi Franciszek, do Polski. - Strutyński Mikołaj, do Bereziny. - Zukowski Jozef, do Sambora. - Obolewski Jan, do Przemysłowa. – Sawicki Jan, do Sinkowa. – Urbański Marcin, do Tarnopola. – Bogdanowicz Jozef, do Brzezan.

#### K

| Obligacyje długu Stanu                                                        | Obligacyje wiedeńskie bankowe - (2 1]g ) 05 1]4 Obligacyje powszechnej i węgierskiej (3 ) 08 3]4 Ramery nadwornej, dawniejszego (2 1]g ) — długu Lombardzkiego, tudzież we (2 1]4 ) — Florencyi i Genni zaciągnionej po- (2 ) — życzki (1 3]4 ) — |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dnia 30, Kwietula. Srednia cena.  Obligacyje długu Stanu (5 )108 3/10         | Kurs wexlowy M M. K.<br>z dnia 30. Kwietnia.                                                                                                                                                                                                      |
| detto (4 ) 99 738  Pożyczka do wygrania pr. losy z r. 1834  zs 500 ZR 698 314 | Amsterdam, 100 taler. Rur.; tal. 1335/3 w. 2 mie. Augsburg, za 100 ZR. Rur.; ZR. 98 g. Uso. Fran furt n.M. za 100 ZR. 20 fl. stopy ZR. 97 1/8 w. 3 mie.                                                                                           |

279 318

55 718

Požyczka do wygrania pr. losy z r. 1839

30 250 ZR. - -

2a 50 ZR.

Liworno, za 300 Lire Toscane ZR. 1

Genna, za 300 Liv.nove di Piemonte ZR. 113 3,4 g. & mic.

Hamburg, za talar. bank. 100; Rur. Tal. 142 114 w. 2 mie.

Londyn, funt ezterlingów - - ZR. 9-47 w. 3 mie. Medyjolan, za 300 austr. Lir. ZR. 99 112 g. 2 mie. Marsylija, za 300 franków ZR. - 113 3j4 w. 2 mie. Paryž, za 300 franków - - ZR. 114 w. 2 mie.

Hurs Iwowski z dnia 6. Maja.

#### Doniesienia urzędowe.

(1374) Borladung. (3)
Mro. 144. Von der Konskripzions - Obrigkeit
Osobnica Jasloer Kreises, werden nachstebende Mislitärpflichtige, als: Franz Maczuga sub Nro. 4,
Michael Wałaszkiewicz Nro. 95 und Franz Pieta
Nro. 126 konskribirte, zur Kücksehr in ihren Gesburtsort in der Zeit von 6 Wochen aufgefordert,
ansonsten selbe als Nekrutirungsflüchtlinge behan-

Osobnica am 23. Upril 1842.

(1304) Lizitazions=Unkundigung. (3)

Nro. 4299. Von Seiten des Samborer k. k. Kreisamtes wird hiemit befannt gemacht, daß zur Verpachtung der Starosolor städtischen Bierpropinazion auf die Zeit vom 1. November 1842 bis Ende Oktober 1845 mit dem Fiskaspreise pr. 840 fl. C. M. gegen Erlag des 103100 Vadiums, eine Lizitazion am Boten Mai 1842 in der Starosoler Wlagistratskanzlei Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird, wobei auch Unbothe unter dem Kiskalpreise werden angenommen werden.

Die weiteren Lizitazions = Bedingniße werden am gedachten Lizitazionstage hierorts bekannt ge=

geben werden.

telt werden.

Sambor am 22. April 1842.

(1380) Edictum (2)

Nro. 10326. Caes. Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense D. Boleslao Com. Wielopolski medio praesentis Edicti notum reddit: per Leonem Gruszczyński contra eundem, qua haeredem Josephi et Leonae Com. Wielopolskie puncto solutionis Summae 1250 flr. in V. V. pullulantis ex Summa 10,000 fl. apud Stanislaum et Mariaunam Gruszczyńskie conjuges contracta sub praes. 19. Decembris 1835 ad Nrum. 37147 hule Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem autem ejusdem ignotam, illius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Malisz cum substitutione Domini Advocati Onyszkiewicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. — Praeseus Edictum itaque admonet ad intra nonaginta dies excipiendum, et destinate sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum crit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 18. Aprilis 1842.

(1326) Ediktal-Borladung. (2)
Mro. 44. Bon Seite der Ortes und Conscriptions-Obrigkeit Nahaczow. Przemysler Kreifes.

tions-Obrigfeit Nahaczow, Przemysler Kreises, werden die unbefugt abwesenden Militarpflichtigen, als: Timko Turko von Haus-Mro. 28,

Jacob Amst \$ \$ 147,
Mayor Wirth \$ \$ 14,
hiemit aufgefordert, in ihre Heimath binnen drey
Monaten vom Tage der letten Einschaltung des
gegenwärtigen Edifts gerechnet, um so gewisser
zuruckzukehren, und sich hieramts über ihre uns

befugte Ubwesenheit zurechtsertigen, als widrigens dieselben als Refrutirungsslüchtlinge und nach Umständen als Auswanderer betrachtet und behandelt werden würden.

werden wurden.

Dominium Nahaczow am 21. Upril 1842.

(1392) E d i o r u m. (2)

Nro. 995. Per Caes. Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Tarneviense concitatae judeae Leae Dinae binom. Males medio praesentis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum D Josephus Hulimka sub praes. 28. Januarii 1842 ad Nrum. 933 ad Forum hocce adversus Theresiam de Kwiatkowskie Marynowska, et alios concitatos — in causa puncto solutionis Summae 4000 flp. in S. B. seu 2721 flr. 5 xr. V. V. id est 1688 flr. 26 xr. M. C. c. s. c. libellum porrexerit, Judiciique opem, quoad id justitia exigit, imploraverit.

Cum autem Forum hocce ob ignotum ejus habitationis locum, vel plane a C. R. Austriacis terris absentiam, hic loci degentem Advocatum Dominum Witski cum substitutione Domini Advocati Szwaykowski periculo et impendio qua Curatorem constitucrit, quocum etiam lis contestata, in conformitate praescripti judiciarii Codicis agitabitur, at que etiam terminabitur. ideo cadem admonetur, ut pro die 20. Julii 1842 h. 10. m. hic Fori compareat, vel curatori dato, si quae forto haberet, juris sui adminicula tempestive transmittat, vel- denique alium quempiam mandatarium constituat, Foroque huic denominet, et pro ordine praescripto ea juris adhibeat media, quae ad sui defensionom maxime efficacia esse judicaverit, utpote, quod secus adversae fors cunctationis suae scquelae sibimet ipsi sint imputandae, simulque praemonetur, ut eum nic simul indicet, cui futura decreta insinuari velit? dum aliter ea semper primo loco nominatae conventae, aut ea non respondente proximo respondenti concitato insinuarentur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Tarnoviae die 20. Aprilis 1842.

(1318)E D t f t (3)

Mro. 125. Dom Magistrate der Kreisstadt Zloczow wird fund gemacht, es fep über Unsuchen der Dina Lobrecht jur Befriedigung der durch Wolf Lebrecht evingirten, an die Erefutionsfubrerinn Dina Lebrecht rechtsständig übergangenen Kapitalssumme pr. 8000 fl. W. W. sammt 41100 vom 18. Dezember 1813 ju berechnenden Binfen, und der früher mit 16 fl. 18 fr. und gegenwärtig mit 17 fl. 50 fr. C. M. jugesprochenen, wie auch ferner ju zuerkennenden Berichte- und Erekationskosten, in die exekutive öffentliche Feilbie= thung der ehemale dem Schuldner Joseph Homburg, bermalen dem Kadugitatsfonde eigentpum= lich gehörigen, in Zloczow sub Cons. Nro. 63 in der Stadt gelegenen Realität gewilliget, und jur Vornahme derfelben durch den herrn Magi= strate-Ussessor Kijauski hiergerichte zwey Termine: auf den 6. May und 1. Jung d. 3. jederzeit um 3 Ubr Hachmittags bestimmt worden.

Die Ligitationsbedingungen sind folgende:

1) Zum Ausrufspreise wird der gerichtlich ausgemittelte Schähungswerth der zu veräupernden Realität im Betrage von 7098 fl. C. M. ange= nommen, dieselbe wird jedoch in den vorerwähnten zwer Terminen nur um oder über den Scha-

bungemerth veräußert werben.

2) Jeder Kauflustige ist gehalten 10|100 des Schabungswerthes als Reugeld oder Badium im Baaren ju Banden der Ligitations Kommission ju erlegen, den angebothenen Raufschilling aber mit Einrechnung bes Badiums an das hiergerichtliche Depositenamt binnen 14 Lagen von der Buftellung des über den jur Wiffenschaft des Gerichts genommenen Ligitationsaft ergebenden Bescheides Berechnet, um fo ficherer zu erlegen, ale widrigens derselbe des Badiums verlustig erklart, und auf seine Gefahr und Kosten eine neuerliche, in einem einzigen Termine abzuhaltende Lizitation ausgeschrieben wurde, wofern jedoch die über ber au veräußernden Realität bopothezirten Gläubiger die Zablung vor der etwa bedungenen Aufkündi= gungsfrist anzunehmen sich weigern, so wird ver Kaufer verbunden fenn, diefe Glaubiger, in fo weit ihre Forderungen durch den angebothenen Kaufschilling gedeckt jund, nach Mas desfelben über sich zu nehmen; hingegen es den Sppothe= kargläubigern obliegt, binnen 44 Tagen nachdem

ber Lizitationsakt zur gerichtlichen Wiffenschaft genommen worden, fich dießfalls anher zu erklaren, widrigens ihre Kapitalien für aufgekundiget, und fie in den Erlag des Raufpreises an das biergerichtliche Depositenamt gewilliget ju haben, an-

gesehen merden.

3) Wenn der Meistbiether den angebothenen Raufschilling nach Inhalt der 2ten Lizitationsbedingung entweder erlegt, oder fich ausgewiefen haben wird, daß die Gläubiger ihre Forderungen bei ibm belaffeit, so wird ibm das Eigenthumsdekret der erkauften Realität ausgefolgt, er als Eigenthümer derfelben intabulirt, die darauf haftenden Tabularlasten, mit Ausnahme der dem Grunde anklebenden, und jener, welche der Raufer auf sich nehmen sollte, von dieser Realität ertabulirt, und auf ben im Depositenamte erliegenden Kaufschilling übertragen, überdieß aver dem Räufer die obbefagte Realität in den physischen Befit gerichtlich übergeben werden.

4) Rauflustigen, wovon jedoch Juden ausgeschlossen sind, steht es frep, den Tabular-Extrakt und den Schätzungsakt der vorerwähnten Realität in den hiergerichtlichen Registratursakten einzuse= ben, und hinsichtlich der Steuer und fonstigen Gaben die nothige Auskunft bei der Steuerbegirks-Obrigkeit und der Stadtkaffa einzuholen.

5) Sollte diese Realität in den erstgedachten zwen Tagfahrten weder um, noch über den Scha-Bungswerth verkauft werden tonnen, so wird nach vorläufiger Einvernehmung der Spoothekarglaubiger hinsichtlich der erleichternden Lizitationsbe= dingniffe im Grunde des 148 bis 152 f. der G. . D. und des hofdefrets vom 25ten Juny 1824 3. 2017 das nothige Verfahren eingeleitet.

Von dieser Ligitation wird die Grekutionsführerinn Dina Lehrecht und der f. Fiefus Mamens des Kaduzitätsfondes und des Fleischverzehrungssteuer= dann Lichterzundungs-Uufschlags-Gefälls, wie auch alle Jene, denen der Bescheid über die abzuhaltende Lizitation aus was immer für einer Ursache nicht zugestellt werden könnte, wie auch jene, welche mittlerweile an das städtische Grundbuch gelangen foliten, mit dem Beifate verftandigt, daß zur Verwahrung ihrer Rechte der hierortige Bürger Mathias Gay mit Gubstituirung des Burgers Clemens Leugsdorf jum Kurator bestellt worden feb.

llus dem Rathe des Złoczower Stadtmagisitats om 12ien Diarz 1842.

Kundmadung. (1188)

Mro. 37734. Wom f. f. Lemberger Landrechte wird der Frau Theodora Gawrońska geboinen Bulska, der Frau Batharina Tyrawska, weiche in Rugland Podolischen Gopvernement Płoskirower Difirifte unbekannten Orts wohnen, oder deren dem Namen, Zunamen und Wohnorte nach

unbekannten Erben, - ber in Italien unbekannten Orts wohnenden Fr. Marcella Grafin Worcoll gebornen Biolska, und ber in Ruffand Podolischen Gouvernement Ploskirower Distritte in Maiajowce wohnenden Fr. Rosa Orlowska gebornen Grafin Krasicka, welchen ber herr Berichtsadvofat Tarnawiecki, dem der herr Gerichtsadvokat Komarnicki substituirt wird, — dann der in Italien in Pisa wohnenden Fr. Elisabeth Freginn Oechsner gebornen Kalinowska, welcher der herr Gerichtsadvokat Podgorski, dem ber Gr. Gerichtsadvokat Czaykowski substituirt wird, endlich der in Rußland unbekannten Orts wohnenden Fr. Josepha Grafin Kalinowska, Olga Grafin Kalinowska und ber dem Taufnamen nach unbekannten Fr. Plautin gebornen Kalinowska, welchen der Berr Gerichtsadvokat Tustanowski, dem der herr Gerichtsadvokat Barimanski fubsti= tuirt wird , jur Wahrung ihrer Rechte als Kurator bestellt wird, biermit bekannt gemacht: daß der durch den Lemberger Grangfammerer Januszowski aufgenommene Sperrakt nach der am 7ten Dezember 1840 in Kamienioc verstorbenen Magdalona Grafin Dulska diefem f. f. Landrechte unterm 14ten Dezember 1841 unterlegt murde.

Daber werden alle Erben aufgefordert, in dem mittelst des Ediktes vom 16ten November 1841 B. 33931 festgesetten Termine, das ist die zum 16ten Movember 1842 ihre Rechte zu der Verstassenschaft nach Magdalona Gräsin Dulska beweisend die Erbserklärungen zu überreichen; — widrigenfalls diese Verlassenschaft mit den sich erbserklärten Erben, welche ihre Rechte zu dieser Verlassenschap ihreneisen werden, abgehandelt und

denenfelben eingeantwortet werden wird. Mus dem Rathe des f. f. Candrechts.

Cemberg ben 29ten Mary 1842.

#### Ohwieszczenie.

Nro. 37734. Ces. Król. Sad Szlachecki Lwoweki P. P. Teodorze z Dulskich Gawrońskiej, Katarzynio z Dulskich Tyrawskiej, lub tychże spadkobiercom z imienia i nazwiska, tudzież z miejsca pomieszkania niewiadomym w Rossvi, Gubernii Podolskiej, Dystrykcie Ploskirowskim, w miejscu niewiadomem mieszkającym, - P. Marcelli z Bielskich Hrabinie Worcellowei w Włoszech w miejscu niewiadomym, tudzież P. Róży z Hrab. Krasickich Orłowskiej w Rossyi, Gubernii Podolskiej, Dystrykcie Płoskirowskim w dobrach Malejowce mieszkajacej, ktorym się P. Adwokat Tarnewiecki z substytucyja P. Adwokata Komarnickiego, - jakotež P. Elzbicie z IIrab. Halinowskich Bar. Occhsnerowej w Włoszech w Pizie, której się P. Adwoltat Podgórski z substytucyja P. Adwokata Czajkowskiego, i PP. Józefie Hrab. Kalinowskiej. Oldzo Hrab. Kalinowskiej, tudzież z imie-

nia niewiadomej z Kalinowskich Plautin w Rossyi w miejscu niewiadomem mieszkającym, a którym się P. Adwokata Tustanowskiego z substytucyją P. Adwokata Bartmańskiego do czuwania nad ich prawami za kuratora dodaje — niniejszem wiadomo czyni: iż akt obsygnacyi po ś. p. Magdalenie Hrabinie Dulskiej w Kamieńcu dnia 7. Grudnia 1840 roku zmarłej, przez c. k. Komornika Lwowskiego P. Januszowskiego zdziałany, pod dniem 14. Grudnia 1841 roku tutejszemu Sądowi Szlacheckiemu przedłożony został.

Wszyscy więc spadkobiercy wzywają się, ażeby w terminie obwieszczeniem z dnia 16. Listopada 1841 roku do Nru. 33931 postanowionym, to jest do 16. Listopada 1842 roku udowodniając prawo swoje do spadku po ś. p. Magdalerie Hrab. Dulskiej do przyjęcia tegoż się zgłosili, ponieważ w razie przeciwnym takowy z spadkobiercami owemi, którzy się zgłoszą i prawo swoje udowodnią, pertraktowany i tym-

že przyznany zostanie.

Z Rady C. K. Sądów Szlacheckich. Lwów dnia 29. Marca 1842.

(1383) Ligitazions-Ankundigung. (3)

Mro. 3355. Won Seite des Samborer f. k. Kreikamtes mird hiemit bekannt gemacht, daß zur Verpachtung nachbenannter Staromiaster städtisschen Gefälle auf die Zeiepertode vom 1. November 2842 bis Ende Okotober 1845, und zwar:

a) am 23. Map 1842 der flädtischen Brandweinpropingtion mit dem Fiskalpreise pr. 1920

fl. 48 fr. E. M.,

b) am 24. May 1842 der fladtischen Metheropination mit bem Fiskalpreise pr. 49 fl. 12 fr. C.M.,

c) am 25. May 1842 bes städtischen Markbund Standgeldergefälls mit dem Fiskalpreise pr. 52 fl. 5 kr. C. M., gegen Erlag bes 10 030 Babiums, eine Lizitation in der Alt-Samborer Magistratskanzlen Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird, wobei auch Unbothe unter dem Fiskalpreise werden angenommen werden.

Die weiteren Ligitationebedingniffe werden am gedachten Ligitationetage hierorte bekannt gegeben

werden.

Sambor ten 22ten Upril 1842.

(4080) Kundmachung. (3)

Mro. 298. Dom Tarnower f. f. Landrechte wird hiemit bekannt gemacht, daß auf Unsuchen des H. Michael Lowiecki wider den minderjährigen Labislaus Karl Nicepbor dreinamigen Wodziński jum Behufe der Aushebung der Gemeinschaft des Eigenthums der im Rochniaer Kreise liegenden Güter Cichawa im Exekuzionswege des hiergerichtlichen Urtheiles vom 30. Juni und 7. Juli 1841 3. 6214 die obbenannten Güter mittelst öffentlicher

bei biefem Candrecte am 15ten Juni, 14ten Juli und am 17ten August 1842 abzuhaltender Lizitazion unter nachfolgenden Bedingungen werden ver-

außert werden:

1) Die Güter Cichawa werden in drei Terminen ber Bersteigerung ausgeset, welche in den ersten zwei Terminen nur über oder um den Schätungswerth, im dritten Termine aber auch unter dem Schätungswerthe werden veräußert werden.

2) 216 Ausrufspreis diefer Guter wird ber Schähungswerth von 33,009 fl. 35 fr. C. Mi

angenommen.

3) Jeder Kauslustige ist verbunden, den 10ten Theil des Schähungswerthes, das ist den Betrag von 3300 fl. 58 kr. C. M. im Baaren als Ungeld zu Handen der Lizitazions-Kommission zu erlegen; da er sonst zur Versteigerung nicht zugelassen wird, — von dem Erlage dieses Vadiums jedoch sind die Miteigenahumer der Güter enthoben, und diesen

ist freigestellt, ohne Vadium zu lizitiren.

4) Der Meiftbiethende wird verpflichtet fenn, die dem Grunde antlebenden, wie auch die auf ben Outern hopothegirten Laften, welche demfelben mittelft des zu erlassenden Dekretes über die Ord= nung der Befriedigung der Glaubiger, der foge= nannten Bablungstabelle, in wie fern die Partheien unter fich und mit ben Glaubigern bei ber dieffalls ju bestimmenden Sagfagung übereinkamen, oder Die Glaubiger ihre Unspuche liquidiren murden, in Rudficht auf ihre Quantitat und Qualitat nach Möglichkeit werden angezeigt werden, ju übernehmen, den Rest des Kaufschillings aber binnen 30 Lagen nach der Bustellung der Jahlungstabelle den Miteigenthumern, und zwar in 314 Theilen zu handen des Michael Lowiecki und in 1/4 Theile an das Erlagsamt diefes Landrechis fur den minderjährigen Ladislaus Karl Micephor dreinamigen Wodziński auszuzabien.

5) Nachdem der Kaufer der vierten Bedingung Genüge geleistet haben wird, wird demselben das Eigentbumsdefret der erkauften Guter ausgefolgt, der physische Besit derselben übergeben, und der Kaufer als Eigentbumer dieser Güter auf seine

Roften intabulirt werden.

6) Sollte aber der Kaufer einer dieser Bedingungen nicht nachkommen, so werden die genannten Guter auf Ansuchen jedes Interessenten, ohne einer neuen Schäbung auf Gesahr und Kosten des kontraktbrüchigen Kaufers in einem einzigen Termine um was immer für einen Preis verkauft werden, und der kontraktbrüchige Käufer wird den ganzen hieraus eiwa entspringenden Schaden nicht nur mit dem erlegten Vadium, sondern bei der Unzulänglichkeit desselben, auch mit seinem ganzen übrigen Vermögen zu verantworten haben.

5) Es wird dem Kaufer frei steben nech vor der erlassenen Bablungstabelle sogleich, nachdem

das Lizitazions-Protokoll zu Gericht angenommen werden wird, den dritten Theil des Kaufschillings mit Einrechnung des im Baaren erlegten Vadiums, oder des Betrages des reinen Kaufschillings, welcher den Miteigenthümer betrift, an das hiergezrichtliche Depositenamt zu erlegen, wonach ihm der physische Besitz der Güter übergeben werden wird, die übrigen 213 Theile des Kaufschillings aber hat der Meistbiethende sammt den vom Tage des erlangten physischen Besitzs zu rechnenden 5 von 100 Interessen decursivo zu Folge der 4ten

Bedingung ju gablen. Von biefer ausgeschriebenen Feilbiethung merben fämmtliche auf diefen Gütern hypothezirten Glau= biger, und zwar die, deren Wohnort bekannt ift, zu eigenen Sanden, jene aber, deren Aufenthalts= ort unbekannt ift, als: Leo Bukowiecki, Unna Rochanowska, und Ihomas Boczkowski, wie auch, wenn einer von ihnen mit Tode abgegangen ware, seine dem Namen und Wohnorte nach unbekannten Erben, bann die außer Landes moh= nenden, als: Frau Marianna Lisicka, in Zaryszyn Krakauer Guberniums und Herrn Stanislaus Lacki, in Opatow Sandomirer Guberniums im Ronigreiche Polen, ferner jene, deren Reinte nach dem 4ten Dezember 1841 in die Landtafel eingetragen maren, endlich alle, welchen ber gegenwärtige Bescheid entweder gar nicht oder nicht vor den. Feilbiethungstermine jugestellt werden konnte, mittelft bes Kurators, welcher ihnen jur Werftan= digung von der ausgeschriebenen Feilbiethung, und zu den dieffalls nachfolgenden Verhandlungen in ber Person des S. Udvokaten Doctor Witski, mit Substituirung des S. Udvokaten Doctor Ligeza, bestellt murde, und mittelst dieses Edifts in die Renntniß gefest.

Hus dem Rathe des k. k. Landrechts.

Larnow am 9. Marz 1842. Uwiadomienie.

Nro. 298. C. K. Sąd Szlachecki Tarnowski wiadomo niniejszém czyni, iż na żądanie Pana Michala Lewickiego przeciwko małoletniemu Panu Władysławewi Karolowi Niceforowi Wodzińskiemu, w celu zniesienia współki dóbr Cichawa w obwodzie Bocheńskim leżących, w drodze exekucyi Wyroku tegoż Sąda nadniu 30go Czerwca i 7go Lipca 1841 do Nr. 6214. zapadłego, też wyżej wspomnione dobra przez publiczna licytacyją w dniach 15go Czerwca, 14go Lipca i 17go Sierpnia 1842 w tymże C. K. Sądzie Szlacheckim przedsięwziąść się majaca przedane zostaną pod następującomi warunkami.

4.) Dobra Cichawa na aprzedaż w trzech terminach licytacyi wystawione będą, i w pierwszych dwóch terminach tylko nad, lub za cene szacunkową, w trzecim zaś terminie także poniżej

tejže cony sprzedane beda.

2.) Jako cene wywołania stanowi się wartość przez oszacowanie wykazana w kwocie 33009

Zł. Ryń. 35 kr. w Mon. Konw.

3.) Każdy chęć kupienia mający obowiązany hedzie, dziesiąta część ceny szecunkowej, to jest: 3300 Zł. Ryń. 58 kr. w Mon. Kon. w gotowiżnie jako wadyum do rak kommissyi licytacyjnej złożyć, gdyż inaczej do licytowania dopuszczonym nie będzie. Od złożenia wadyum wolni są współwłaściciele dóbr sprzedac sie majacych, i tymże wolno jest bez wadyum licytować.

1.) Najwięcej oliarujący obowiązanym będzie, ciężary gruntowe, tudzież hypotekowane w dekrecie porządek wypłaty wierzycieli stanowiącym tak zwanej Tabeli płatniczej, gdyby strony między sobą i zwierzycielami na dniu Kommissyi oznaczonym ugodzili się, albo wierzyciele likwidowali temuž co do ilości i jakości o ile to uskutecznić będzie można w swoim czasie wykazać sie mające, na siebe przyjać, reszte zaś ceny kupna w trzydziestu dniach po doręczonej sobie Tabeli platniczej wapółwłaścicielom, a mianowicio w trzech czwartych częściach do rak Pana Michała Lewieckiego, zaś w jednej czwartej części do Depozytu tegoż C. K. Sadu dla matoletniego Władysława Karola Nicefora trójga imion Wodzińskiego wypłacić.

5.) Gdy kupiciel czwartemu warunkowi zadosyć uczyni, Dekrat, własności, kupionych dobr jemu wydanym i tenze w fizyczne posiadanie tych dobr wprowadzonym, i jako ich właściciel

na swoje koszta intahulowanym bedzie..

6.) Gdyby zaś kupiciel którego kolwiek z tych warunków nie dopełnił, też dobra na żądanie strony interesowanej, bez nowego szacowania na koszt i niebezpieczeństwo niedotrzymującogo układu kupiciela w jednym terminie za jeka hadź ofiarowaną cenę sprzedane zostana, i kupiciel kontraktu niedotrzymujący, za szkody z tąd wyniknąć mogące, nie tylko wadyum złożonem, ale gdyby to niewystarczyło, całym swoim in-

nym majakiem odpowiadać bedzie.

7.) Wolne będzie kupicielowi przed wydaniem tabeli platniczej zaraz po przyjęciu do Sada protokolu licytacyi, trzecią cześć ceny kupna wrachowawszy, w nia wadyum w gotowiźnio złożone lub część czystej ceny kupna współwłaściciela dotyczącą się, do Depozytu sądowezłożyć, poczeni lizyczne posiadanie dóbr jemu oddaném vostanie, resztujące zaś dwie trzecich części ceny kupna z procentami po 5 od 100 od dnia odebrania fizycznego posiadania dobr rachować się mającomi, stosownie do czwartego warunku licytacyi płacić obowiązanym będzie-

O téj rozpisanéj licytacyi wszyscy wierzycielo. na dobrach intabulowani, których miejsce pobytu wiadomo jest, do rak własnych, ci zaś, któ-

rych pobyt niewiadomy, jako to: Leon Bukowiecki, Anna Kochanowska, i Tomasz Boczkowski, lub gdyby który z nich już nie żył, jego sukcessorowie niewiadomego nazwiska i pobytu, tudzież owi za granicą mieszkający, to jest: Maryjanna Lisicka, w Zaryszynie Gubernii Krakowskiej, i Stanisław Lacki, w Opatowie Gubernii Sandomirskićj Królestwa Polskiego na rece Kuratora im, jako tez wszystkim którychby prawa po dniu 4go Grudnia 1841 do Tabuli krajowej weszły, lub którymby niniejsza rezolucyja albo w cale nie, albo przed terminem doreczona nie była, w osobie Pana Adwokata krajowego Witskiego z substytucyją Adwokata krajowego Pana Ligezy do czynności uwiadomienia o tej rozpisanej licytacyi i do dalazych w tym przedmiocie czynności pestanowionego, i tym Edyktem uwiadomiają się.

Z Rady C. K. Sadu Szlacheckiego.

Tarnow dnia 9go Marca 1842.

(1295)Edictum.

Mro. 9860. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopolieuse Friderica, Josepho Moszynski, de domicilio ignoto, vel illo nefors demortuo, ejus naeredibus de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Marianuae de Sikorskie 1mo voto LB. Bobrowska, 2do Kurdwanowska, watta sundem puncto extabulandae de altera medietate bonorum Sieniawa, circuli Sanocensis, seu de integris bisce bonis evictionis generalis et specialia pro resignato tractu Turzyscensi, intuitu latentium onerum, per Josephum Ossolinski inscriptae dom. 32. p. 291. n. on. 2. praenotatae, una cum correlativa positione, dom. 32. pag. 304. n. 2. ext. sub praes. 1. Aprilis 1842. ad Nrum, 9860, huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem vero ejus ignotam, indicatam, ipsius periculo et impendio eorum judicialis Advocatus Dominus Gnoinski cum substitutione Domini Advocati Leszczyński qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Prassens Edictum itaque admonst ad in termino pro die 12. Julii 1842. hora decima matutina ad contradictorium praefixo comparendum et destinate sibi patreno documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patrounm eligendam et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglocta fuorit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum ecit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 11. Aprilis 1842.

(1293) Edictum.

Nro. 7711 Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense ignoti nominie filio Adalberto Zakaszewski qua praesumtivo haeredi olim Josephi Zakaszewski, medio praesentis Edicti notum redditur: quod super actione per Duam Victoriam de Malezewskie Zakaszewska contra massani jacentem olim Josephi Zakaszewski puncto judicandi actrici usumfructum advitalitatem 7/8 partium bonorum Staje olim Josephi Zakaszewski propriarum cum omnibus attinentiis a die 8. Octobris 1840. competere, sub praes. 10. Martii 1842. ad Nrum. 7711. exhibita - resolutione sub die hodierna edita — ad pertractandam hanc causam terminus in diem 15. Junii 1842. hora decima matutina sub rigoro J. 25. Cod. jud. praefigus sit.

Cum autem hic Judiciio domicilium et nomen ejus ignoretur; ideo Advocatus Dominus Zminkowski cum substitutione Domini Advocati Cybulski eidem periculo et impendio ejus pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat l

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 12. Aprilis 1842.

(1267)Edictum.

Nro. 8931. Cae. Reg. in Regnis !-aliciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense posteritati D. Alexandrae de Olszewskie Les icka et olim Ignatii Junosza Lepicki et in genere omni posteritati quae praeter proles ex matrimonio D. Alexandrae de Olszewskie Lepicka cum olim Ignatio Junosza Lepicki proereatas, jus ad Summam 40000 fipol. ab Alekandra de Olszewskie Lepicka et olim Ignatio Lepicki medio Instrumenti ddto. 31. Julii 1806. conditi posteritati inscriptam praetendere posset, medio praesentis Edicti notum reddit : ex parte Dnae. Alexandrae de Olazewskie Lepicka contra eandem puncto extabulationis 4/6 partium Summae 40,000 fipol. de bonis Poraz tum pro valida agnoscendae cessionis prioritatis tabularis residuis 2/6 partibus ejusdem Summae 40,000 flp. super bonis Poraz servientis in favorem Summae 6000 H. M. C. c. s. c. apud Cassam parsimonialem Vienensem mutuo contrahendae sub praes. 22. Martii 1842. ad Nrum. 8931. huic Judicio libellum exhibitum Judiciique opem imploratum esse. - Quare praefatae posteritatis - periculo et impendio judicialia Advocatus Dominus Gnoinski cum substitutione Domini Advocati Czajkowski qua Curator constituitur, quocun, juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet

ad in termino pro die 14. Junii 1842, hora decima matutina ad contradictorium practixo comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandom ac ea legi conformitor facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputan-

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 11. Aprilia 1842.

Ediftal=Vorladung. (1330)Mro. 341. Bon Geite Des Magistrats der fregen Stadt Brosno, Jasloer Kreifes werden die im Laufe des Sahres 1842 jur Stellung auf ben Uffentplas berufene und bei Saufe nicht angetroffene militarpflichtigeIndividuen, als:

Saus-Mro. 122. Andreas Woytowicz, 189. Walentin Krzanowski,

13. Franz Wayda,

\_\_\_ 293. Joseph Owsiak,

298. Valentin Markiewicz,

\_\_\_ 323. Sobestian Zavdeł,

328. Franz Schmidt,

351. Ignatz Patlewicz, \_\_\_

-354. Peter Franczek,

19. Florian Fronczek,

-147. Andreas Helnar,

\_\_\_ 183. Jakob Zaydeł,

\_\_\_ 259. Thomas Lukaczyński,

---152. Kazimir Jurczyk,

-14. Franz Pulchlopek,

---323. Anton Zaydel,

\_\_\_ 337. Anton Helnar,

351. Joseph Patlewicz,

252. Albert Jazwiecki,

264. Valuntin Cieplik,

aus Krosno: dann Baus-Mro. 59. Adalbert Rozubal,

39. Anton Stojak,

46. Adalbert Socha,

55. Joseph Niziarty, und

72. Franz Prak,

aus Szczepańcowa; biemit aufgefordert, binnen 6 Wochen vom Tage der Einschaltung des gegenwärtigen Edifts in das Beitungsblatt an gerechnet, bei tiefer Obrigkeit zu erscheinen, und der Mittarpflicht nachzufolgen weil widrigens gegen dieselben nach dem Muswanderunge-Patente vom 24ten Mary 1832 und Gubernial-Kreisschreiben vom gien Oftober 1788 fürgegangen wird.

Krosno am 80. Mary 1842.

(1266) & Dift Ulto. 93. Vom Dominio Polany, Jasloer Kreis

fes, werden nachftebende jum Behrftande vorgemertte, unbefugt abwesende - und ben der beurigen Refrutirung auf dem Uffentplage nicht erschienenen Individuen aufgefordertt binnen brep Monaten seit der Einschaltung der gegenwärtigen Worladung hieramts ju erscheinen, und ihrer Mi-litarpflicht Genuge ju leiften, widrigens fie als Militarflüchtlinge nach den diesfalls bestehenden hoben Worschriften behandelt werden, und zwar : aus Polany: BM. 18. Johann Sabat,

50. Johann Myszkowski, 83. Johann Kobaczynski,

- 186. Efreni Halbawski,

- 173. Franz Nachtman, and Olchawiec: BN. 54. Makarij Siwulicz.

Polany am 8. Upril 1842.

(1294)Edictum.

Nro. 8747. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Josepho Romer medio praesentis Edicti notum redditur: quod ad petitum D. Ignatii de Zakliczyn Jordan sub 18. Januarii 1842 ad Nrum. 404 Tabulae Reg. dispositum sit, ut in fundamento ingrossandae declarationis Felicis Maniewski ddto. 30. Decembris 1841 jus hypothecae Summarum septies per 6500 flpol. seu jus hypothecae junctae Summae 45500 Ilpol. una cum suboneratione ex bonis Layece extabulet.

Cum autem hic Judicii domicilium ejus sit ignotum, ideo Advocatus Dominus Gnoinski cum substitutione Domini Advocati Tustanowaki, ejus periculo et impendio pro Curatoro constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra

citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 12. Aprilis 1842.

**(E** D f t. (1336) Mro. 1348. Dom Magistrate ber f. freien Stadt Sniatyn werden nachstehende im Jahre 1842 jum Webrstande berufene und nicht erschienene Indis viduen, als:

aus dem Con. Nro. 4 Sigmund Bolwiński, 20 Majer Meller,

23 Israel Salomon Bernstein,

24 Abraham Seifer,

57 Chaim Moses Gross,

82 Moische Tepper,

87 Mordko Reiter, 94 Jossel Woynilower,

118 Moses Rossler,

229 Alois Sturm,

209 Joseph Leib Banilower, 282 Jakob Łukasiewicz,

Con. Nro. 333 Anton Winkler, 408 Saul Woynilower, 437 Anton Obelnicki, 464 Abraham Traume, 490 Berl Lenz, 511 Simon Reiner, 556 Cudek Riweres. 558 Leisor Beer, 596 Hersch Pessel, 858 Boruch Jossel Gold, 865 Hersch Gold, 871 Onufri Stobodzian, 980 Selig Rinker, 1004 Salamon Rosenthal, 1189 Nikolay Składaniuk. 30 Leisor Gottesmann, 77 Hersch Weiselberger,

170 Joseph Kajetanowicz, 268 Joseph Makarewicz,

278 Mordko Rauchwerker. 280 Wenzel Waller, 313 Mordko Elner,

365 Wasyl Kapcan, 463 Anton Michalski, 512 Michał Laszkiewicz.

548 Onufry Arborak, 583 Moses Weis,

671 Basili Makarewicz, 895 Schmul Reder,

1021 Kalman Horobec. 450 Anton Humalinski, 14 Cudek Cwibak,

22 Moses Libermann, 24 Abraham Masler.

28 Jacob Krakauer, 35 Simon Weiselberger

75 Abraham Gärtner, 76 Wolf Seliger,

84 Markus Walerstein, 111 Schulim Hermann,

117 Moses Besler, 118 Leib Frumeth,

127 Israel Zeiger, 160 Abraham Hinkes,

179 Nikolay Nikulewicz, 185 Chaim Reiner,

290 Mayer Karpel, 206 Nusym Fucher,

212 Gregor Cholewczuk,

215 Dawid Karpel, 229 Fridrich Sturm,

Carl Sturm, 248 Gregor Kościński,

255 Abraham Reisler, 262 Kajetan Axentowicz,

268 Porfirus Makarewicz, 282 Anton Łukasiewicz,

315 Dawid Wagner,

| Cou. Nro.    | 327   | Srul Brandel,              |
|--------------|-------|----------------------------|
|              | 836   | Nikolay Kutkowski,         |
|              | 366   | Basili Krupnik,            |
|              | 391   | Herch Labes,               |
|              | 428   | Fischel Feller,            |
|              | 429   | Joinel Grull,              |
|              | 437   | Jan Obelnicki,             |
|              | 439   | Eisig Aberbach,            |
|              | 467   | Mordko Moyses,             |
| -            | 489   | Jan Tarnowiecki,           |
|              | 578   | Jury Czechowski,           |
|              | 594   | Abraham Seidmann,          |
|              | 620   | Nuchim Laster,             |
|              |       | Simon Reller,              |
|              | 627   | Schloma Laster,            |
|              | 678   | Johann Russer,             |
|              | 686   | Iwan Goruk,                |
|              | 689   | Fedor Zazulak,             |
|              | 778   | Semen Zinkowski,           |
|              | 837   | Anton Rachwalski,          |
|              | 868   | Srul Peysach,              |
| -            | 877   | Hersch Laster, .           |
| 20000        | 883   | Mayer Zeller,              |
|              | 885   | Berl Rossen,               |
| Section 1    | 888   | Srul Fidler recte Teitler  |
| 1000         | 947   | Kasper Czykil,             |
|              | 948   | Moses Maniczer,            |
|              | 948   | Moses Bimen,               |
|              | 952   | Michał Kropiwnicki,        |
|              | 960   | Michal Hiszowski,          |
|              | 980   | Jossel Rinker,             |
|              | 1051  | Juda Horowitz,             |
|              | 1025  | Jan Romanowicz,            |
|              | 1058  | lador Wasylewski,          |
|              | 1072  | Onufry Winogrodaiuk        |
|              | 1077  | Wolf Rnie,                 |
|              | 1077  | Jossel Rnir.               |
|              | 1091  |                            |
|              | 1141  |                            |
|              | 1339  |                            |
|              | 1356  | Samuel Sonenfeld,          |
|              |       | Hersch Sonnenfeld,         |
|              |       | Auton Waller,              |
|              |       | Johann Rostku, aufgeforde  |
| 110h 4/1 60/ | n ato | ATT ADAG BOY CHILDDONIA ht |

— 308 Johann Rostku, aufgefordert, binnen 14 Tagen vom Tage der Einschaltung hiers perichts zu erscheinen, als widrigenfalls bieselben als Riekrutirungsflücklinge werden behandelt wersden. — Spiatyn am 5. April 1842.

(1397) Ediftal. Borladung. (3)
Mro. 1172. Bom Magistrate der Stadt Grodek werten die heuer auf den Ussentplat berufenen aber nicht erschienenen Militärpslichtigen, alb:
Jankel Lorina sub Nro. 45, Kelman Fechtenholz N. 136, Berl Salamon Fechtenholz N. 136, Schmul Stubenhaus N. 101, Leib Pfefferkorn N. 73, Salamon Sperling N. 151, Schmul Berl Alasans N. 91, Izig Wach N. 140, Moses Hall

N. 14, Pinkas Geisler N. 60, Chaim Eiusander N. 81, Wolf Singer N. 113, Ovadie Wurm N. 13, Robel Moritz N. 39, Aron Adler N. 107, Leiser Altkorn N. 1, Szyje Klieger N. 21, Abraham Katz N. 25, Anschel Mandel N. 96, Natan Sternberg N. 137, Elkone Stark N. 144, Fischel Adler N. 242, Susman Stubenhaus N. 101, Chaim Kupferstein N. 84, Joel Drescher N. 17, Paul Belda N. 138, Joseph Woyciechowski N. 213, Leopold Handrel N. 82, Franz Papirkowski N. 131, aufgefordert, in ihre Beimath jurud. aufebren, und binnen 6 Bochen vom Lage ber Einschaltung ber gegenwartigen Vorladung ibre Ubwesenheit perfonlich ju rechtfertigen, wirrigens dieselben als Rekrutirungeflüchtlinge nach den beftebenden Worfdriften bebandelt werden murben.

Grodek am 29ten Upril 1842.

(1376) . Ediktal. Borladung. (3) Mro. 74. Bon dem Dominio Lutza, Jasloer Rreifes, werden nachbenannte ohne Paß abwes sende militarpsichtige Unterthanen, als:

Blasius Streala Jaus-Mro. 56,
Johann Ormian — 135,
Albert Lech — 295,
Andreas Janusz — 305,
Blasius Noster — 144,

und Andreas Szewczyk — 311, hiemit aufgefordert, binnen drep Monaten um so sicherer hieramts zu erscheinen, widrigens dieselben als Rekrutirungsflüchtlinge erklart und darnach behandelt werden.

Dominium Luteza am 30. Marz 1842.

(1373) Relizitazione Ankundigung. (3)
Mro. 772. Von der f. k. Kam. Bezirke-Verwaltung in Stryi wird hiemit zur öffentlichen Kenntniß gebracht, daß zur Verpachtung des Lichterzundungs- Aufschlage Gefälls im ganten Stryer Kreise für die Zeit vom 4. May bis Ende Okiober 1842, am 3. May d. J. um 9 Uhr Vormittags in ihrer Umtskanzley auf Gefahr und Kosten
ber kontraktbrüchigen Kreispachtgesellschaft die Re-

Sollte das Gefäll bei dieser Relizitation freidweise um einen annehmbaren Pachtschillings-Unboth nicht an Mann gebracht werden können, so wird Nachmittags an demselben Tage und an den darauf folgenden Tagen tie Verpachtung nach den einzelnen 11 Haupt-Judengemeinden vorgenommen werden.

ligitation abgehalten werden wird.

Der Ausrufspreis des einjährigen Pachtschillings für den ganzen Kreis beträgt 16401 fl. 59 214 kr. E. M., für die einzelnen Judengemeinden wird derselbe für den Fall der Vornahme einer solchen Verpachtung erst ausgemittelt werden.

Die Ligitationslustigen baben das 1000 Was bium des Ausrufspreises vor Beginn der Lizitation ber hierzu bestimmten Kommission zu übergeben. Die übrigen Pachts und Lizitationsbedingnisse können hieramts eingesehen werden, und es wird nur noch bemerkt, daß wenn der Fiskalpreis nicht angebothen wurde, auch Unbothe unter demselben werden angenommen werden, und daß auch schriftsliche Offerten, wenn dieselben in der gehörigen Form ausgestellt und mit dem vorgeschriebenen Vadium belegt sind, versiegelt hieramts und auch während der Lizitation der hierzu bestimmten Komsmission übergeben werden können.

Stryj am 11ten Upril 1842.

(1338) Ebiftal-Borlabung. (3)
Nro. 214. Bon Seiten des Dominiums Ottynia, Stanislauer Kreifes, werden nachbenannte widerrechtlich abwesende, bei der Rekrutenstellung vorgerufene, aber nicht erschienene Individuen, als: Ebristen von Ottypia:

1) Iwanciów Wasyl Haus-Mro. 156, 2) Wasiewicz Michael — 6,

Juden von Ottypia:

1) Mayer Steinbok Haus-Mro. 12,

2) Salomon Kowderer - - 18, 3) Wolf Grayfor - - 67,

4) Aron Grayfer — 67, 5) Meylach Hantor — 26,

Christen von Strupków:

1) Mielnik Iwan Haus-Atro. 3,

2) Mielnik Nikol. — — 3, 3) Kwiatkowski Wenzel — — 1,

4) Heszkowski Nikol. — — 73, 5) Buczkowski Fedor — — 67,

6) Panczoszak Onopher — — 35,

jur Rudfehr in ihre heimath und Rechtfertigung über bas unbefugte Ausbleiben binnen fechs Wochen vom Tage ber ersten Einschaltung Dieses Edifts in die Provinzial-Zeitung mit dem Bemerken vorgeladen, daß nach fruchtlosen Verlauf bieser Zeitrist, dieselben als unbefugte Abwesende angesehen und nach dem Auswanderungs-Patente behandelt werden.

Ottypia am 22ten Upril 1842.

(1362) Edictum. (3)

Nro. 10202. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Michaeli Dłuski de domicilio ignoto, ipsuque nefors demortuo ejus haeredibus de nomine et domicilio ignotis, medio praesentis Edicii notum redditur: ipsia in sequelam resolutionis ddto. 20. Aprilis 1842 Nro. 10202 ad instantiam Mathaei Com. Miączyński editae injungi: ut intra 90 dies doceant, praenotationem contractus l. c. respectu bonorum Białogłowy et Neterpińce die 20. Februarii 1808 cum Ignatio Com. Miączyński initi, tum conventionis eatenus die 18. Novembris 1808 per Joannem Mroczkowski sub-

scriptae, atque quietantiae die 4. Februarii 1809 per Ignatium Com. Miaczyński super Summa 35,000 flp. editae, originarie libr. dom. 131 pag 322 n. 167 on. effectuatam, nunc autem restanti pretio horum bonorum in Summa 610,533 fl. 20 xr. V. V. lib. dom. 133 pag. 18 n. 356 on. intabulato, ut Instr. 126 pag. 202 n. 3 on. inhaerentem, justificatam esse aut in justificatione pendere, quosecus haec pranotatio delebitur.

Cum autem hic Judicii domicilium Michaelis Dłuski ejusve haeredum ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Wienkowski cum substitutione Domini Advocati Gnoinski ipsorum periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc noti-

tiam dat.

Ex Consilia C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 20. Aprilis 1842.

Mro. 145. Bon Seite der hiesigen Conscriptionsobrigkeit werden die diehseitigen wehrpslichtigen und bei der heurigen Ussentirung nicht erschienenen Individuen, als: Joseph Kosiba aus der Ortschaft Hankonka aub Cons. Nro. 13, Moses Sperling aus Kaczarowy sub Cons. Nro. 29 und Joseph Slisz aus Brzyszczki aub Cons. Nro. 27, hiemit vorgeladen, binnen 6 Wochen hieramts zu erscheinen und sich über ihre Ubwesenheit zu rechtsertigen, als widrigens gesen selben nuch bem hoben Luswanderungs-Patente vom Jahre 1832 das Umt gehandelt werden müßte.

Gorajowice am 13ten Upril 1842.

(1367) Edictum. (3)

Nro. 10027. Per Caes. Reg. Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Dnao. Theresiae de Strzyzowskie Grusiewiczowa de domicilio ignotae medio praesentis Edicti notum rodditur: ad petitum D. Mariannae de Nawrówskie 1mo voto Baranowaska 2do Daniecka de praes. 2. Aprilis 1842 ad Nrum. 10027 exhibitum, Tabulac Reg. sub una ordinatum esse, ut quietantiam in Robylec die 21. Septembris 1795 exaratam sub A in origin, advolutam ingrosset, et vi ejusdem Summam 1000 flp. pro re Theresiae de Strzyzowskie Grusiewiczowa in statu passivo portionis bonorum Kobylec dom. 75 pag. 357 n. 8 on. praenotatam, de iisdem bonis Robylec supplicantis ut dom. 280 p. 203 n. 11 haer. propriis extabulet.

Cum autem hic Judicii domicilium ejus ignotum indicatum sit, ideo Advocatus Dominus Zminkowski cum substitutione Domini Advocati Czajkowski ipsius periculo et impendio pro Curatore constituitur, oidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 21. Aprilis 1842.

Edictum. Nro. 9118. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense absentibus et de domicilio ignotis haeredibus massae Dzierzkovianae tum Antonio Leontowicz qua Cessionario Adalberti Poletylo, Dnis. Andreae Pakoszewski, detaxatoribus rerum massae cridariae Francisco Swiežawskianae, geometrae Korczyński, Paulo Gebarzewski, Mariannae Gintoftowa, Mariannae Swieżawska, Josepho Pietruszewski, Basilio Jaworski, Barthelomaeo Jemiłowski, Josepho Biiewicz, Dominico Swiejkowski, Philippo Nowakowski, Antonio Milewski, Jacobo Furman, Michaeli Zubr, Joanni Osowski, Andreae Lokaj, Francisco coquo, Antonio Furman, Francisco aurigae, Andreae Hajduk, Joanni Hajduk, Thomac Mysliwy, Paulo Szydłowski, Andreae Leszczuk, Antonio Kurpiński, Gregorio Pajuk, Mathaeo Matuszowski, Petro Myśliwy, Joanni Kośmierz, Petro Tokarski, cuidam mediastino custodum, portarum, rhedarum, Basilio Fabri, Theodoro Koral, Andreae Masztalerz, Michaeli Sala, Josepho Rozniatowski, Alexandro Baranowski, Josepho Jemiłowski, Mariannae Białkowaka, Casimiro Jordan, judaeo Herazko Tysmieniecki, Barbarac Dorotheae Glogowska, Joanni Szczyrski, Josepho Iwelski, Stanislao Matczyński, Helenae Zielińska, Valentino Cybulski, Stanislao Możylowski, Theodoro Lipski, Thadaeo Gruszyński et omnibus aliis, quicunque contra anteaciam massam cridariam olim Francisci Swiezawski aliquas practensiones formandas habuerant, formarunt, aut formare possent, hisque omnibus de vita et domicilio ignotis, iisque nefors demortuis corundem hacrodibus de nomine, vita et domicilio ignotis, medio praesentis Edicti notum reddit : ex parte Dni. Cajetani Rulikowski contra Fiscum Reg. nomine sororum charitatis Zamoscensium, Trinitariorum Tomaszoviensium, respective fundi roligionis, Ecclesiae Rzeplicensis, Summi Aerarii, Ecclesiae Raytoviensis et Rachinensis, oppidum Belz, massam Dzierzkovianam et eosdem sub praes. 21. Martii 1842 ad Nrum. 9118 puncto decernendae de bonis Bobiatya extabulationis obligationis Ludovicae de Swieżawskie Czermińska in eo editae, quod illi creditores massao cridariae Francisco. Swieżawskianae erga cessiones in rem sui exarandas deportare velit, in statu passivo corundem bonorum ut dom. 68 pag. 79 n. 32 on. intabulatae cum adnotatione, cridam Francisco Swieżawskianam levari,

ibidem occurente, c. s. c. - huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem citatarum personarum huic Regio Foro ignotam indicatam, illarum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Gnoiński cum substitutione Domini Advocati Dolański qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Fraesens Edicium itaque admonet ad in termino pro die 12. Julii 1842 hora 10. mat. ad contradictorium praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 12. Aprilis 1842.

(1284) Edietum. (3)

Nro. 9857. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense absenti et de domicilio ignoto Rudo. Nicolao Kralowicz curato ecclesiae in Złota ejusque succedancis et hacredibus de nomine et domicilio ignotis medie praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Hermolai Jordan sub prace. 1. Aprilis 1842 ad Nrum. 9857 centra Fiscum Reg. Ecclesiae parochiali in Złota seu funde religionis assistentem, tum eundem Ryndum. Nicolaum Kralowicz curatum Ecclesiae in Złota ejusque succedaneos et haeredes de nomine et domicilio ignotos, absentes et extra regna degentes, per curatorem constituendum et edicta, puncto pro praescripto et extabulabili declarando censu anuno 100 fipol, omnique ad eum praetendendum jure pro Summa certa coram actis Sandecensibus feria 5ta in crastino festi Assumptionis B. V. M. anno 1759 Rvndo. Nicolao Kralowicz curato Ecclesiae parochialis in Złota ejusque succedaneis inscripto, super bepis Družkow et Piaski dom. 50 pag. 171 et 173 n. on. 5 et 1 radicato, huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem vero illius huic Judicio ignotam, ejus periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Zminkowski cum substitutione Domini Advocati Piwocki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad in termino pro die 12. Julii 1842 hora 10. matutina ad contradictorium praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecia fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nebilium.

Loopali die 12. Aprilia 1842.

(1286) Edictum. (3)

Nro. 9052. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomoriae Judiciam provinciale Nobilium Leopoliense de domicilio ignoto Julio Arcadio Ulatowski medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte Leib Wittmayer sub praes. 23. Martii 1842 ad Nrum. 9052 puncto solutionis 24 fl. M. C. contra cundem huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem ejus ignotam, ipsius periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Rodakowski cum substitutione Domini Advocati Gnoinski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. -Praesens Edictum itaque admonet ad hic Judicii in termino pro die 12. Julii 1842 hora 10. mat. praelixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 7. Aprilis 1842.

(1344) Ronfurs. (3)

Nro. 1893. Bur Besehung der bei diesem Magistrate erledigten, mit einem Adjutum von 200 fl. E. M. verbundenen Auskultantenstelle wird biemit der Konkurs bis letten May 1842 ausgeschrieben. — Bittwerber haben ihre Gesuche, wenn sie schon angestellt sind, mittelst ibrer vorgesehten Beborde, sonst aber mittelst des Kreisamtes, in dessen Bezirke sie wohnen, bei diesem Magistrate einzubringen, und sich über folgende Erstordernisse auszuweisen:

1) über das Ulter, Stand, Geburtsort, Res

ligion,

2) über die jurudgelegten Rechteftudien und die abgelegte Auskultantenprufung ex boos civili,

3) über bie Kenntniß ber deutschen, lateinis ichen und polnischen ober einer andern flavischen Sprache,

4) über ihre Moralitat und bisberige Bermenbung ohne Uibergebung eines Beltraums, dann

über ihre sonftige Fahigkeit, endlich
5) haben dieselben anzugeben, ob und in wel-

chem Grade fie mit irgend einem Beamten biefes Magiftrats bermandt oder verichwägert find.

Bom Magistrate ber f. Kreisstadt

Stanislawow am 20. Upril 1842.

(1396) Einberufungs - Edikt. (3)

Mro. 44. Bon Seiten ber Konffripzione. Obriafeit Zbojaka, werden nachstehende jur Stellung auf den Uffentplat heuer berufenen illegal abmefende mabroflichtige Individuen, und gwar:

Nikolaus Luczko HM. 8. geb. 1822, Srul Schoenbach — 38. » 1816,

Smul detto — 38. 1812, hiemit aufgefordert, binnen 6 Wochen vom Tage ber ersten Einschaltung dieses Ediktes in das Lemberger Zeitungsblatt um so sicherer heimzukehren, und hier ihre Ubwesenheit zu rechtfertigen, als sonsten gegen dieselben das vorgeschriebene Umt gesbandelt werden wurde.

Zhoiska am 4ten April 1842.

(1379) Ediktal-Vorladung. (3) Nro. 295. Bom Umte der Herrschaft Szczerzec, Lemberger Kreises, nachstehende mit k. kreis-

ämtlichen Prafidialerlaß vom iten Mary 1842 3. 17 jur Stellung auf ben Uffentplas berufene Individuen, deren Aufenthaltsort unbekannt ist, vorgeladen, fich bieramts binnen 4 Wochen ju ftel= len, widrigens gegen diefelben das Verfahren nach bem a. b. Musmanderungs . Patente com Jahre 1832 eingeleitet werden mußte, als : a us Szczerzec: CN. 48 Aren Mayer, CN. 55 Simche Spritz, CN. 98 Mechel Fischer, CN. 43 Moses Putzor, CN. 121 Stephan Podgórny, CN. 98 Seńko Szczepańkiewicz, CN. 8 Anschel Steiger, CN. 124 Schilim Rottig; aus Dornfeld: CN. 80 Heinrich Mang, CN. 85 Johann Paar; aus Nowosiotki: CN. 19 Jan Zurakowski und Martin Zarakowski; aus Dobrzany: CN. 31 Conrad Schmied, CN. 31 Martin Schmied, CN. 17 Peter Schmied und Conrad Schmied, CN, 23 Matwiy Rodak; que Siemianówka: CN. 74 Simon Rainczak, CN. 230 Anton Mackiowicz, CN. 36 Jan Rainczak, CN. 233 Simon Bedoarski; aus Lany: CN. 71 Hoyako Hnatkiewicz, CN. 151 Iwan Tymicki; aus Krassów: CN. 26 Johann Loss; aus Ostrów: CN. 200 Wilhelm Schäfer, CN. 2 Nicolaus Borowy, CN. 242 Lucas Denega: aus Pianki: CN. 135 Mikita Dmytrów, CN. 167 !wan Samulak; aus Reichenbach: CN. 18 Georg Wagemann, CN. 24 Johann Link, CN. 29 Michael Kullmann; aus Alt Chrueno: CN. 105 Jac-

Siemianowka am 14ten Upril 1842.

ko Czaban.

(1366) Edictum. (3) Nro. 3978. Per C. R. in Regnis Galiciae er

Lodomeriae Judicium p ovinciale Nobilium Tarnoviense D. Barbarae de Rudzińskie Moszyńska, Theodoro Wysocki et Antonio Equiti de Potz horomve pefors demortnorum haeredibus ignotis porro ompibus illis, qui post diem 31. Necembris 1846 ad Summan 46875 flp. qua partim originariae Su umae 102707 flp. 1 gr. 14 den. super bonis Sedziazow libr. dom. 30. pag. 329. n. on. 10 turn pag. 330. n. on. 11. et lib. dom. 247. p. 216. n on. 37 intabulatae, medio praeseutis Edicti hisce insinuatur, quod nimirum D. Bronislaus Com. Stadnic i, Sigismundus Zufawski, Francisca Zulawska et Antonina de Zuławskie Browska ad Forum hocce adversirs ipros in causa puncto declarandae pro irreali, et ex honis Sedziatow cum attim. extabulabili nec non eliminandae e tahella solutionis pretik liciti honorum Sedziszow abhiuc die 31. Decembris 1836 ed Nrum. 7903 et 13547 prolata, ejuedem Summae 46875 Hp. seu 11718 Hr. 52 1 2 xr. V. V. seu 4687 fir. 33 xr. M. C c. s. c. hic Fori sub praes. 2. Aprilis 1842 ad Nru.a. 3978 libellum porrexerint, Judiciique opem, quoad id justitia exigit, imploraverint.

Cum autem Forum hocce ob ignotum illorum habitationis locum, vel plane a C. R. Austriacis terris absentiam, hic loci degentem Advocatum Dominum Radkiewicz cum substitutione Domini Advocati Ligeza periculo et impendio qua curatorem constituerit, quocum otiam lis contestata in conformitate praescripti judiciarii codicis agitabitur, atque etiam terminabitur; ideo iidem admonentur, ut pro die 14. Julii anni currentis hora 10. matutina hie Fori comparciant, vel curatori dato, si quae forte habereut, juris sui adminicula tempestive transmittant, vel denique alium quempiam Mandatarium constituant, Foroque huic denominent, et pro ordine praescripto ca juris adhibeant media, quae ad sui defensionem maxime efficatia esse judicaverint, utpote, quod secus adversae fors cunctationis suae sequelae sibimet ipsis sint im-

Putandae.

Ex Consilio C. R. Fori Nobiliura.
Tarnoviae die 13. Aprilis 1842.

(1296) Ediktal-Verladung. (3)
Mro. 224. Vom Dominium Rybotycze Sancker
Rreises werden nachstehende unbesugt abwesende
misitärpstichtige Individuen, als: von Posada:
Jacko Fizio Haus-Mro. 53; dann von Rybotycze: Hersch Rottenberg Haus-Mro. 15, Josel
Askines Haus-Mro. 68, Hersch Rubenseld Haus-Mro. 28, Moises Schwarz Haus-Mro. 29, Julian
Tretter Haus-Mro. 50, Mendel Schwarz Haus-Mro. 30, Wasko Ościsławski Haus-Mro. 117,
Johann Woycicki Haus-Mro. 133, Jakim Hławka
Haus-Mro. 167, Isa k Schneider Haus-Mro. 21

und Basilius Siemienezuk Haus-Mro. 51, hiemit aufgefordert in ihre Heimath binnen langstens 3 Monaten vom Tage der ersten Einschaltung an gerechnet, um so sicherer zurückzutehren und sich über ihr unbefugtes Ubsehn zu rechtsertigen, als sonst gegen dieselben unnachsichtlich das Berfahren nach dem allerhöchsten Undwanderungs. Patente vom Jahre 1832 eingeleitet werden müfte.

Rybutycze am 19. Upril 1842.

(1395) Ebiktal = Worladung. (3)
Mro. 41. Vom Deminio Zelechow wielki Ztaczower Kreises wird der illegal abwesende wehrs
pflichtige Unterthan Martin Narkiewicz, 23 Jahre
alt, ex Con. Nro. 25 aufgefordert, binnen 6 Woschen in dessen Heimath zurückzukehren, widrigens
derselbe nach fruchtlosem Verlauf dieser Frist als
ein Rekrutirungsstüchtling behandelt werden würde.
Vom Dominium Zelechow wielki am 4ten
Marz 1842.

(1377) Ediktal = Borladung. (3)
Mrs. 104. Bon der Grundobrigkeit Olazyny
Bochnier Kreises werden die abwesenden Militärpflichtigen, als: Joseph Ponczyk HM. 37, Sie phan Gregorczyk HM. 54, Michael Dyrdał HM. 27, Kaspor Bialik HM. 34 jur Rudkehr binnen 6 Wochen einberufen, als sonsten gegen dieselben das Umt gehandelt werden wird.

Dominium Olszyny am 20ten Upril 1842.

(1193) Edictum. (2)

Nro. 9778. Caesareo-Rogium in Regnis Galiciso et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense Balthassro Haquet ejusve nefora demertui hacredibus de nomine ignotis medio praescutis Edicti notum reddit: e ntra eosdem ex parte haeredom Valeriani C. Dzieduszycki utpote Stanislai et Ludovici C. Dzieduszyckie, Juliao Gromnicka, tum minorennium E geniae Vandae et Miccialai Com. Drieduszyckie in assistentis patris Eugenii C. Dzieduszycki puncto extabulandae de bonis Petoczyska Peredywanie, Horodnica, Zukow, Zukocin et Olesza Summae 200 Aur. sub praes. 31. Martii 1842. ad Nrum 9776. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem illorum iguotam - ipsia proprio periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Zminkowski cum substitutione Domini Advocati Dolański qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. Prassens Edictum itaque admonet ad intermino in diem 11. Julii 1842. hora decima matutina praefinito comparendum et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi blium Advocatum in patrenum eligendum, et Judicio nominandum, ao ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur, ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 6. Aprilis 1842.

(1368) Edictum. (2)

Nro. 10028. Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopolieuse, Duae. Elisabethi de Delechowskie Kurdwanowska de domicilio ignotae medio praesentis Edicti notum redditur: ad petitum Dnae. Mariannae de Nawrowskie 1mo voto Baranowska 2do Daniecka ac praes 2. Aprilis 1842. ad Nrm. 10028. exhibitum Tabulae reg. sub una ordinatum esse, ut quietantiam de dtto. 10. Julii 1797. in Robilec editam sub A. in originali advolutam ingrosset, et vi ejusdem Summam 13000 flpol. per olim Apoloniam de Strzyżowskie Baranowska – Elizabethi Kurdwanowska medio testamenti die 26. Aprilis 1794. inscriptam - atque pro re hujusce super portione bonorum Kobylec Dom. 75. pag. 357. n. 8. on. praenotatam - de dictis bonis Kobylec supplicantis teste Dom. 280. pag. 203. n. 11. haered. propriis extabulet.

Cum autem hic Judicii demicilium ejus ignotum indicatum sit, ideo Advocatus Dominus Wienkowski cum substitutione Domini Advocati Czajkowski ejus periculo et impendie pro Curatoro constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 21. Aprilia 1842.

(1175) Rundmachung. (2)

Mro. 3363. Von dem f. f. Cemberger Cand. rechte wird hiemit bekannt gemacht: daß auf Unfuchen der fr. Lucia Grafin Homarnicka jur Befriedigung ber gegen ben hrn. Gregor Komarnicki von der halfte ber Summe von 17000 Rubeln erstegten, vom 4ten Oftober 1834 bis 30ten September 1839 gebührenden vierperzentigen Binfen, bann jur Befriedigung ber mittelft Beicheides vom 20ten Oftober 1840 3. 19918 im Betrage von 18 fl. 51 fr. R. M., bann mittelft des Bescheides vom 28ten Upril 1841 jur 3. 12386 und 7942 im Betrage von 10 fl. 45 fr. und 6 fl. 3 fr. R. M., endlich ber unter Ginem in dem Betrage von 26 fl. 89 fr R. M. zuerkannten weiteren Grefugionsfoften, die erefutive Veraußerung ber dem hrn. Grogor Komarnicki eigenthumlichen Guter Jarosławice, Serwiry, oder Serwirochy und Jackowco, in einem einzigen und letten Termine am 23ten Juni 1. 3. um 10 übr Bormittags hiergerichts unter folgenden Bedin-

gungen vorgenommen werten wird :

1tens. Bum Ausrufspreise wird der gerichtlich erhobene Schahungswerth im Betrage ron 90705 fl. 48 314 fr. K. M. angenommen, dessen zehnten Theil, d. i. den Betrag von 9070 fl. K. M. seder Kaustustige zu handen der Lizitazions. Kommission als Reugeld im Baaren zu erlegen hat, welches Reugeld dem Meistbiethenden in den Kauspreid eingerechnet, den übrigen Kauslustigen aber nach geendigter Lizitazion zurückgestellt werden wird. In diesem Termine werden übrigens die genannten Guter auch unter dem Schahungspreise veräußert werden.

2tens. Der Meistbiethende wird gehalten fenn, die auf diefen Gutern haftenden Lasten nach Masgabe des angebothenen Kaufpreises ju übernehmen, in wie fern die intabutirten Glaubiger vor Ausgang des bedungenen Zahlungstermines die

Babtung nicht annehmen wollten.

3tens. der Meistbiethende ist verbunten, die Halfte des Kaufpreises mit Einrechnung des Reugeldes binnen 30 Tagen vom Tage des eingehandigten, über den Lizitazionsakt erstoffenen Bescheides, an das Depositenamt dieses k. k. Landrechtes zu erlegen, die andere Halfte aber auf den gestauften Gütern zu versichern und von dieser Zinsen bij 100 halbjährig rom Tage der vorgenomenen Lizitazion, und zwar: für das erste halbe Jahr docursive, für die folgenden aber anticipative an das hiergerichtliche Depositenamt zu erlegen.

arens. Sobato ber Melstbiethende sich über bie erfüllte 3te Bedingung ausgewiesen haben wird, wird ihm bas Eigenthumsbeeret ertheilt, die Gueter in den phosischen Besit übergeben, alle darauf haftenden Lasten mit Ausnahme ber dom. 63. pag. 135. n. 16. on. als auf dem Grunde haftende Last extabulirt, und auf den Kaufpreis übertra-

gen merben.

5tens. Die andere Salfte des Kaufpreises, welche ju Folge der Iten Bedingung zu versichern seyn wird, ist der Meistbiethende verpflichtet, nach Austragung der Verzugsrechte der Claubiger, und nach erstossener Zahlungstabelle, den vom Gerichte angewiesenen Glaubigern zu zahlen, und sich bierüber auszuweisen, oder an das hiergerichtliche Depositenamt zu erlegen, oder zusolze der Iten Vedlingung auf der Lypothet für die Glaubiger zu belassen.

Stens. Sollte ber Meiftbiethende bie 3te und 4te Bedingung nicht erfullen, fo wird auf feine Befabr und Unfoften eine nene, in einem einzigen Termine abzuhaltende Beraußerung ausges schrieben werden, in welcher die Guter auch unter bem Schabungswerthe werden veraußert werden.

7tens. Jeder Rauffuflige kann bas Inventar bet Guter und den gerichtlichen Schakungsaft in ber Regiftratur biefes t. f. Candrechtes einfeben.

Die Beraußerung aber gefchieht in Paufch und

Bogen.

Bon biefer Berauperung werben die Partheien und die intabulirten Glaubiger, beren Bobnort bekannt ift, ju eigenen Banden, Diejenigen aber, beren Mobnort unbekannt ift, und zwar : Julianne v. Fryczyńskie Grafin Los, Katharine v. Jozefowicz Kempellen, Kornelius, Karoline und Anton Jozefowicze, Thaddius Siemiginowski, Die Erben des Elias Manczukowski, namlich: Felixa, Elisabeth und Karl Mańczukowskie, bann Juatian, erfter Ebe Manczukowska, zweiter Polanowska, ferner alle diejenigen Personen, welche wegen der n. 22. op. intabulirten Klausel (non alienandi et non onerandi) auf Die Salfte ber Buter Jerosiawice, Serwiry und Jackowce nach bem Sobe des ihrn. Gregor Romarnicki ein Recht erwerben follten, endlich biejenigen Glaubiger, welchen der Bescheid von der ausgeschriebenen Lipitazion aus was immer für einer Urfache nicht jugestellt werden konnte, oder welche mittlerweile an Die Landtafel gelangen murden, ju Banden des hrn. Udvofaten v. Rodakowski, welcher ihnen jur Bermahrung ihrer Rechte mit der Gubflitugion des Hrn. Udvokaten Blumenfeld als Kuratpr be-Teits bestellt ift, biemit verständigt.

Mus dem Rathe des f. f. Candrechts.

Lemberg am 5ten Upril 1842.

#### U wiadomienie.

Nro. 3363. Ze strony c. k. Sadów Szlachec-Rich Lwowskich niniejszem sie wiadomo czyni, na zadanie P. Lucvi Hr. Romarnickiej dla aspokojenia przeciw P. Grzegorzowi Komarnickiemu z połowy uzyskanej Summy 17000 Rubli naležacych się procentów po 4/100 od 4. Października 1834 do 30. Września 1839, równie na zaspokojenie przyznanych w moc rezolucyi \*adowéj z dnia 20. Października 1840 do l. 19918 kwocie 18 ZIR. 51 kr. M. R. kosztów exeucyjnych, jako też na zaspokojenie kosztów exekucyjnych mocą rezolucyi z dnia 28. Kwiet-Pia 1841 do l. 12386 i 7942 w kwotach 10 ZIR. 6 kr. i 8 ZłR. 3 kr. M. R., tudzież kosztów ozekucyjnych niniejszą rezolucyją w Summie 28 ZIR. 39 kr. M. H. przyznanych, w drodze xekucyi sprzedaż dóbr Jaroslawice, Serwiry Tayli Serwirochy i Jackowce, P. Grzegorza Konarnickiego własnych, w tutejszym Sądzie w jednym i ostatnim terminie na dniu 23. Czerwca 1842 o godzinie 1016j przedpołudniowej pod natepującemi warunkami przedsięwzieta będzie:

1) Za cene wywołania stanowi się sądownie oceniona wartość w kwocie 90,705 ZłR. 48 3/4 kr. M. K., któréjto ceny część dziesiata, to jest kwotę 9070 ZłR. M. K. każden kupienia chęć mający jako kaucyje w gotowiźnie do rak Konisayi licytującej złożyć ma, którato kaucyja

najwięcej ofiarującemu w cenę kupna wrachowaną, innym licytującym zaś po skończonej licytacyi zwróconą zostanie. Na tym terminie zmiaukowane dobra także niżej ceny szacunkowej sprzedane będą.

Ž) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie, na tychże dobrach ciążące długi w miarę ofiarowanej ceny kupna na siebie przyjąc, jeżeliby intabulowani wierzyciele zapłatę przed umówio-

nym terminem przyjąć nie chcieli.

3) Najwięcej ofiarujący obowiązanym będzie, polowę z ceny kupua, w którą wadium wrachować się ma, w przeciągu 30 dni od dnia wręczonej rezolucyi, dotyczącej się licytacyi, do depozytu tutejszego Sądu Szlacheckiego złożyć, drugą polowę zaś na kupionych dobrach zabezpieczyć, a z tejże procenta po 6/100 półrocznie od dnia przedsiewziętej licytacyi, a mianowicie za pierwszą polowę roku po ukończeniu tegoż, za następujące półrocza zaś z góry do tutejszego depozytu sądowego składać.

4) Jak tylko najwięcej ofiarujący o niszczonym 3cim warunku się wykaże, dekret dziedzictwa temuż wręczony, dobra w fizyczne posiadanie temuż oddane, i wszystkie na nich będace ciężary, wyjąwszy ciężar dom. 63 pag. 135 n. 16 on. na tychże zostający, extabulowane i

na cene kupna przeniesione będą.

5) Najwięcej oliarujący obowiązanym będzie, drugą połowę ceny kupna w skutek 3go warunku zabezpieczoną, po extrykacyi prawa pierwszeństwa wierzycieli i po wydanej tabeli płacezia ze Sądu wyznaczonej, wierzycielom zapłacić i o tem wykazać się, albo do depozytu tutejszego złożyć, lub też w moc 2go warunku na hypotece pozostawić.

6) Gdyby najwięcej ofiarujący 3mu i 4mu warunkowi zadosyć nie uczynił, jego kosztem i niebezpieczeństwem nowa licytacyja w jednym tylko terminie rozpisana będzie, w której todobra chociażby i poniżej cony szacunkowej

aprzedane bedg.

7) Chęć kupienia mający może inwentarz tych dóbr i sądowy akt detaxacyi w Registraturze tutotejszego c. k. Sądu Szlacheckiego przejrzéć, lecz ta sprzedaż ryczałtem uskuteczni się.

O tej rozpisanej sprzedaży uwiadamiają słę strony i na tych dobrach zabezpieczeni wierzyciele, których pobyt miejsca wiadomy jest, do rak własnych, ci zaś, których pobyt miejsca wiadomy nie jest, jako to: P. Julianna z Fryczyńskich Hrabina Łosiowa, Katarzyna z Józofowiczów Kempellen, Korneliusz, Karolina i Antoni Jozefowicze, Tadeusz Siemiginowski, następcy Elijasza Manczukowskiego, to jest: Felixa, Elżbićta i Karol Manczukowski, także Justyna 1go małżenstwa Manczukowska w drugiém Polanowska, nareszcie wazyscy ci, któ-

rzyby z intabul wanéj n. 22 on. klauzuli (nou alienandi et non oneraudi) na polowie dobr Jarosławice, Serwiry i Jackowce po śmierci Pana Grzegorza Komarnickiego prawo jakowe uzyskać mogli, nakoniec i ci wierzyciele, którymby resolucyja licytacyje rozpisujaca z jakiejkolwiek bądź przyczyny przed terminem wręczona być nie mogła, lub którzyby tymezasowo do Tabuli weszli, przez P. Adwokata Rodakowskiogo, któren juž poprzedniczo dla bronienia ich praw za obrońce z zastępstwem P. Adwokata Blumenfelda ustanowionym jest.

Z Rady c. k. Sadu Szlacheckiego.

Lwow dnia 5. liwietaia 1842.

(2) (1363)Edictum.

Per Caesareo - Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense 1). Elizabethi Łączyńska de domicilio ignotae medio praesentis Edicti notum redditur: Tabulae Reg. sub 20. Aprilis 1842 Nro. 10522 extabulationem Summae 4320 flp. pro re Elisabethis Łączyńska originarie lib. dom. 131 pag. 327 n. 178 on. super bonis Zalosce cum attin. et dom. 68 pag. 75 n. 132 on. super bonis Tartakow cum attin. praenotatae, nunc vero pretiis eorundem bonorum ut lib. instr. 126 pag. 202 n. 3 on. et lib. instr. 121 pag. 281 n. 7 on. inhaerentis, ad instantiam Mathaei Com. Miaczyński tum conjugum Francisci Xaver. et Antoninae Rosnowskie demandatam esse.

Cum autem hic Judicii domicilium ojus ignotum sit, ideo Advocatus Dominus Gnoiński ousa substitutione Domini Advocati Wienkowski ejus periculo et impendio pro Curatore constituitur, eidemque superius memorata resolutio intimatur, de qua resolutione supra citata Edictum

(2)

isthoc notitiam dat.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 20. Aprilis 1842.

Edictum. Nro. 11070. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopolienso absentibus et de domicilio ignotis Duae. Susannae Ulatowska successoribus olim Josephi Ulatowski, utpote: Michaelis Ulatowski successoribus et quidem Duo. Jacobo Ulatowski, seu hoc demortuo, cjus haeredi Feliciannae de Ulatowskie Skarzyńska, Theclae Wolska, Theresiae Ciesielska, Joannae Wyszpolska, Petronellae Romerowa et Mariannae Werecia, perro Reverendo Poliano rectius Pontiano Ulatowski, Theclae, Joannae, Petronellae ac Mariannae Ulatowskie, aut nefors iis demortuis, eorum haeredibus de nomino et domicilio ignotis, ac haeredibus olim Alexandri Letowski utdio praesentia Edicti notum reddit: aub praese 13. Aprilis a. c. ad Nrum. 11070 per Dnum. Theophilum Letowski contra eosdem, tum massam cridariam Alexandri Letowski, D. Joannem Letowski, atque Catharinam de Letowskie Stojowska puncto extabulationis Summae 50.000 Ilpol. de bonis Glinnik et Strozowska — huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem corundem autein ignotam, periculo et impendio illorum judicialis Advocatus Dominus Dolański cum substitutione Domini Advocati l'iwocki qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Piaesens Edictum itaque admonet ad die 20. Julii 1842 hora 10. matutina sub rigore 1 25 Cod. jud. hie Reg. Fori comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecia fuerit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 20. Aprilis 1842.

(1391)Edictum.

Nro. 10472. Causareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopolionse DD. Francisco Jawornicki, Marcello Jawornicki , Fenci Jawornicki , Luciae de Jawornickie Bernarowicz, Felici Com. Tarnowski, Joanni Com. Tarnowski, Joannao Com. Tarnowska, Martino Com. Tarnowski, Victoriae Ricka, Mariae Wislocka et Michaeli Czacki medio praesentis Edicti notum reddit: ex parte D. Mathaei Com. Miaczyński contra DD. Agnethim et Felicem Com. Mier, Valerium seu Valerianum Com. Taruowski, Auastasiam Com. Dziedaszycka, Titum Com. Mier, Henriettam de Com. Mier Com. Wiesiołowska, Mariam de Jawornickie Oborska, Antonium Com. Taruowski et eosdem, puncto decernendae extabulationis Summae 160,000 flpol. et 40,000 flpol. c. s. c. dom. 131 pag. 302 n. 119 on. et dom. 132 p. 62 n. 300 conspicuae cum subonero et consicutivis juribus, tum superonere de restanti pretio bonorum Załośce cum attin. refusionisque litis expensarum — sub praes. ö. Aprilis 1842 ad Nrum. 10472 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciiquo opem insplosatam esse. - Ob commorationem illorum huic Judicio ignotam indicatam, corum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Romarnicki cum substitutione Domini Advocati Rodakowski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam perpote Felici Letowski de domicilio ignoto, mutractandom est. — Praesens Edictum itaque admonet ad intermino pro die 12. Julii 1342 hora 10. mat. ad contradictorium praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enetum proprise culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 20. Aprilis 1842.

Edift. (1393)Mro. 939. Bom Magistrate ber fregen Sanbelestadt Brody wird mittelft gegenwartigen Ediktes allgemein bekannt gemacht, es jep auf Unfumen der Rachel Charmatz de praes. 8. Mary 1842 3. 939 dem hierortigen städtischen Grundbuckeamte aufgetragen worden, nach vorläufiger Ingroffirung ber Urfunde ddto. 19. May 1825 im Passiestande des dem Joel Ovadie gehorizen Realitatsantheils Nro. 986 den Betrag pr. 150 Gilb. Rub. fur die Rachel Charmatz im Wege der Sicherstellung einzuverleiben und gehörig ausauzeichnen. Wooon tie dem Namen und Wohn= erte nach unbekannten Erben des Joel Ovadie mittelft gegenwartigen Edifts ju Sanden des unter Einem denfelben ad actum bestellten Ruras rators Aron Gran mit Substitution des Majer Rawicz verstandigt merden.

Brody ben 12ten Mary 1842.

(1342)Ediktal-Borladung. Nro. 68. Bon Geite ber Janower Grund= obrigkeit werden nachstebende rekrutirungeflüchtige Individuen, als: Wawrik Furmanowicz S. M. 198, Stefan Ryzewski 77, Peter Frankiewicz 114, Jozef Amrugowicz 101, Leopald Szydłowski 194, Fordinaud Szydłowski 194, Aron Maystrich auf Janów; Wawryk Antoniszyn &M. 173, Olexa Koropucz 154, Macko Kowalów 103, Wasyl Niehozeńko 57, Stefan Statkón 237 aus Kobylowioki; Eustach Zaiączkowski & M. 62, Franz Waczulka 85, Tomasz Słoboda 22, Wojtek Gardziv 57, Franz Rudzinski 73 aus Mlyniska; Władisłaus Galasiewicz DM. 1, Jozef Itamiński 19 aus Stobudka, jur Ruckfehr in ihre Beimath mit dem Bemerken vorgeladen, das nach fruchilosem Verlauf von sechs Wochen man dieselben als Refrutirungefluchtlinge behandeln werde.

Janow den 15ten Upril 1842.

(1426) **E** b i f t. (2)

Mro. 4463. Bon bem f. k. Bukowiner Stadtund Landrechte als Pupillar-Instanz der nach Johann Lewicki hinterbliebenen minderjährigen Kinder wird bekannt gemacht; daß über Unsuchen bes Vormundes in die lizitative Veräußerung des nach dem genannten Erblasser hinterbliebenen, in: Czernowitz sub Nro. top. 388 gelegenen tastenfreven leeren Gartengrundes in einem Flächeninhalte von 817 Quad. Klaftern gewilliget, und hiezu der Termin auf den 19. May und 2. Juny 1842 Früh um 10 Uhr angeordnet werde, welche Lizitation hiergerichts unter nachstehenden Bedingnissen abgehalten werden wird:

1) Bum Ausrufspreis wird ber gerichtlich erhobene Schagungswerth mit 408 ff. 30 fr. C. De:

angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verpflichtet ein 191190 Badium des Ausrufspreises zu handen der Ligita-

tions=Rommiffion baar ju erlegen.

3) Der Meistbiethende ist verbunden, binnen 30 Sagen vom Sage der Bustellung ves Bescheides an den Käufer über den obervormundschaftlicher Seits bestättigten Ligitationsatt den gangen Kausschilling an das Verwahrungsamt dieses Gerichts für die genannten Pupillen zu erlegen, worauf dem neuen Eigenthumer das Grundstudin physischen Bestä übergeben, und ein tabularförmlicher Kontrakt ausgefertigt werden wird.

4) Solltg der Kaufer den ad 3. bedungenen Bahlungstermin nicht zuhalten, aledenn wird das ganze Kaufgeschaft als nicht geschlossen ruckganegig gehalten, und das erlegte Nadium zu Gun-

ften der ermähnten Pupillen eingezogen.

5) Die Steuern und öffentlichen Ubgaben entrichtet ber Raufer vom Tage ber Befteinführung

aus Eigenem.

6) Da die Eigenthumsrechte ber verkaufenden Eigenthumer fichergestellt, und im Passibstante feine Lasten intabulirt erscheinen, so wird auch feine wie immer geartete Bemährleistung von Seite der Erben übernommen.

7) Diesed Grundstud respective der physisch getheilte Untheil der Realität Nro. top. 388, welcher ein Dreped bildet, messet in der Lange gegen Osien 98 Rlafter, gegen Westen 74 Klafter und gegen Suten in der Breite 27 Rlafter, und ift unweit von der bie estlichen Residenz gelegen.

Uns dem Rathe des f. f. Bukowiner Stadts

und Landrechts. Czernowitz am 20ten April 1242.

(1354) Ediftal-Vorladung. (2)-

Mro. 321 ex 1841. Ivan Hardamann 20 Jahre alt, und Bartko Siwicki 20 Jahre alt, aus Iwanowka, welche bereits seit 10 Jahren unwissend wo sich aufhalten, und hiedurch der Militärstellung sich entziehen, werden nunmehr aufgefordert, binnen 3 Monaten vom Tage der ersten Einschaltung in das Lemberger Intelligenzblatt an gerechnet, bei der gefertigten Coffscriptions. Obrigseit um so gewisser zu erschen, und ihre unbefugte Ubwesenheit zu rechtsertigen, als sie sonst

3

den wurden.

Grund= und Conscriptions-Obrigfeit Iwanowka Czorikower Kreises den 12. Oftober 1841.

Ediktal-Vorladung. (1353)

Diro. 53. Von Geite des Dominiums Babin in der Bukowina wird der militarstellungspfliche tige Andrey Polturak von Cons. Nro. 42, ter fic ohne obrigkeitlicher Bewilligung entfernt bat, und beffen Aufenthalt unbekannt ift, mittelft gegenwärtigen Edifts vorgeladen, binnen drey Dlo= naten in seine Beimath jurudzukehren, als widris gens gegen denselben nach Vorschrift des Gesehes verfahren werden wird.

Babin ben 28ten Mary 1842.

(1388)Edictum. (2)

Nro. 7083. Caes. Reg. in Regnis Galiciae et Ludomeriae Provinciale Forum Nobilium Leopoliense omnibus, quorum interest, notum reddit: quod D. Ladislaus Princeps Sanguszko nomine Communitatum Zawada et Wolka medio libelli huic Judicio sub praes. 5. Martii anni 1842 Nro. 7083 exhibiti, sequentia documenta amortisari petierit, utpote:

1. Obligationem publicam mutui bellici orientalis Galiciae (oftgalizische Kriegedarlebens-Oblis gazion): in nomen Communitatis Zawatka et Wolki Circuli Tarnoviensis Nro. 11405 ddto. ultimae solutionis ratalis 17. Decembris 1799

a 5 100 super 9 flr. 27 2 8 xr. - et II. Obligationem super adstitutis naturalibus Galiciae orientalis (ostgalizische Naturallieferungs Obligazion) in nomen Communitatis Zawada

Circuli Tarnoviensis Nro. 6618/1002 ddto. 1.

Novembris 1829 a 2,100 super 107 ilr. 56 7,8 xr. Quivis igitur, qui isthaec documenta fors detinet, ad mentem J. 202. Cod. Judiciarii citatur, ut documenta illa spatio unius anni huic Judicio proferat, quo secus lapso illo termino documenta haec antiquabuntur, et auctor ab omni obligatione in detentores documentorum illorum absolvetur.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 21. Aprilia 1842.

Editt. (1433)Mro. 1044. Bom Magistrate der Kreifftadt Brzo-Lan wird ju Jedermanns Wiffenfchaft bekannt gegeben, daß aus Unlag des von Ryska Falber als Mitterbinn des Abraham Falbor im eigenen, und als Vormunderinn der übrigen minderjährigen Abraham Falbor'schen Coben, im Mamen der Letteren de praes. 21teil Geptember 1841 Babl 1044 eingebrachten Gefu bes, jur Befriedigung der bon Abraham Falber mider Johann Krymski mit=

nach aller Strenge des Gesehes behandelt wer- telft Urtheil vom Lien July 1831 3. 527 erflegten Forderung von 125 fl. R. M. f. D. G. in die exekutive Feilvietvung der dem Johann Krymski gehörigen, in der Brzeganer Vorstadt Sielko unter Conf. Mro. 31 liegenden Realität, gewilliget wurde, und die bieffallige Ligitagion am 30. May und 27ten Juny 1842, jedesmabl um die Bte Nachmittagestunde in ber bierortigen Dagistratskanzelen unter folgenden Bedingungen wird abgehalten werben :

atens. Wird jum Musrufspreise ber gerichtlich erhobene Schabungswerth im Betrage von 30 fl.

30 fr. W. W. angenommen.

Atens. Werden Juden von diefer Ligitagion aus-

geschlossen.

3tens. Kaufluflige find verpflichtet 10/100 des Schabungswerthes vor Beginn der Lizitazion als Ungeld zu handen der Lizitazionskommission baur ju erlegen; welches Ungeid bem Deiftbietbenben in den angebothenen Kaufschilling eingerechnet, den übrigen Lizitanten aber, gleich nach beendigter Lizitazion zurückgestellt werden wird.

4tene. Ift der Beftbietber verpflichtet, Die erfte Balfte des angebothenen Raufschillinges binnen 14 Tagen vom Tage der Bustellung des, den Ligitagiordakt zur Wiffenschaft nehmenden Bescheis des, die andere Halfte ober binnen der folgenden

30 Tage biergerichts zu erlegen.

Stens. Wenn diefe Realitat in ben anberaumten erften zwen Friften nicht über ober toch um den Schäßungswerth an Mann gebracht werden sollte; so wird dieselbe über Unsuchen der erekugionsführenden Parthey, nach vorlaufiger Ginvernehmung der intabulirien Gtaubiger an dem gut bestimmenden 3ten Termine auch unter dem Ochab jungsmerthe veraußert merden.

Gtens. Wird dem Mieftbietbenden, fobald er den angebothenen Raufschilling erlegt haben wird, das Eigenthumsvefret biefer Realitat ausgefolgt, und werden die auf derfelben intabulirten Baften auf den erlegten Kaufschilling übertragen werden.

7tens. Gollte aber ber Befibiether aus mas immer für einer ber voraus geschickten Bedingungen nicht Benuge leiften; fo wird diefe Realitat auf feine Rosten und Gefahr in einem einzigen Termine, um mas immer für einen Betrag religititt Endlich werben.

Stens Werden Rauflustige binfichtlich der, auf diefer Reglitat baftenden Laften an bas bierftabtifche Grundbuch, binfictlich ber Steuern und fonstigen Gaben aber an die Berrschaft Brzegan gewiesen.

Brzegan den 30. Upril 1842.

Ediftal=Vorladung. (I) (1414)

Ilro. 53. Dom Dominio Worstaw, Tarnower Rreises, merden die unbefugt abmesenden Militärpflichtigen, und zwar: Michael Madey aus Woystaw haus-Mro. 17, Ulbert Durdez aus Goloszow Haus-Mro. 28, aufgefordert, binnen sechs Wochen unter den gesetzlichen Folgen hieramis zu erscheinen.

Woysław am 20ten Upril 1842.

(1442) Ediktal=Vorladung. (1)

Nro. 49. Von Seiten der Grundobrigkeit Rudniki, Kolomeer Kreises, wird anmit der von Rudniki gedurtige, unterm Haus. Nro. 62 konsfridirte, im heurigen Jahre auf den Ussenplat berufene mititarpstichtige, und dermahlen unbefugt abwesende Stephan Kuryluk zu einer binnen 3 Monaten zu bewirkenden Unmeidung und Rechtsfertigung der Ubwesenheit vorgeladen, als sonst gegen denselben die Strenge des Auswanderungs-Patents in Unwendung gebracht werden wird.

Rudniki am 30ten Upril 1842.

(1414) Ediftal-Borladung. (1) Mrv. 216. Bom Dominio Mielec, Tarnower Areises, werden die unbefugt abwesenoen Militarpflichtige, und zwar:

aus dem Stadtchen Mielec:

Ernest Mankowski Haus-Mro. 2, Somund Gokert HNr. 180, Ifrael Nussbaum HN. 28, Ifrael Fallek HN. 70, Salomon Pfesser HN. 107, Berl Ostrau HN. 186, Maper Helsenbein HN. 68, Elias Gelernter HN. 199, Leib Ungar HN, 131, — aus bem Dorfe Cyranka: Leib Lichtblau HN. 47, Peter Wilk HN. 26, aufgefordert, binnen sechs Wochen bieramts unter den gesestis den Folgen zu erscheinen.

Mielec am 20. Upril 1842.

13.) Maxym Przybylski

(1429) Einbernfungs-Edift. (1)

Nero. 218. Kraft welchen werden jene in Folge bes Löbl. f. f. freisantlichen Erlasses Zolkiew ddto. 8ten Marz 1842 B. 58 zur Stellung auf ben Uffentplat berufenen, und wegen ihrer in versichtedenen Kreisen herumwandelnden und sich der Rekrutirungspflicht entziehenden Individuen, und dwar: aus dem Markte Kulikow:

| 4)    | Moses Stier Haus-Niro.          | 108. |
|-------|---------------------------------|------|
|       | Josel Hendel                    | 94,  |
|       | Hersch Richtig                  | 83,  |
|       | Salamon Berger ——               | 108, |
|       |                                 | 141, |
|       | Israel Hormelin                 |      |
|       | Jacob Harlos                    | 157, |
|       | Israel Strobel                  | 79,  |
| 8.)   | Isaac Berger                    | 87,  |
| - 4.) | Fischel Kleinkopf  Gerson Fremd | 87,  |
| HO.   | Gerson Fremd                    | 116, |
| 11.)  | Josel Strobel                   | 79,  |
| 12)   | Abraham Lebwohl                 | 300, |
|       | aus Gross - Doroszow:           |      |

Laus, Mro.

jur Erscheinung beim seitgeseten peremptorischen Termine von drep Monaten, mit dem Bemerken vorgeladen, daß in nicht Erscheinung bei der unsterflehenden Ottebeborde nach den bestehenden Gesegen, gegen dieselben strenge verfahren werden wurde.

Dominium Kulikow am 28ten Upril 1842.

(1441) Ediftal=Vorladung. Mro. 345. Machbenannte, im Jahre 1842 auf ben Uffentplag berufenen, jedoch nicht erschienenen Unterthands und Judenburschen aus Horodonka, Kolomyjer Kreises, als: Cons. Nro. 16. Lukasiewiez Anton, Nro. 91. Głuchowski Stefan, Nro. 129. Saifer Kasril, Nro. 210. Bramer Schloma. Nro. 250. Chaborski Mathias, Nro. 481. Wirski Christoph, Nro. 126. Achsel Jankel, Nro. 346. Mitrowicz Józef, Nro. 818. Robuziak Tysako, Nro. 447. Ziebczyn Fedor, Nro. 698. Bogdanowicz Bogdan, Nro. 786. Oszczypko Tymko, Nro. 788. Konowalyk Nikiefor, Nro. 942. Calyniuk Dmytro, biemit aufgefordert, innerhalb o Wochen feit Ginschaltung der gegenwärtigen Vorladung in die öffentlichen Blatter, nach dem Geburiforte jurudjufebren, und ibre unbefugte Entfernung zu rechtfertigen, als sonst dieselben nach Verlauf dieser Frist, als Rekrutirungsfluchtlinge angesehen und behandelt werden würden.

Horodenka im Kolomyjer Kreise am 19ten

Upril 1842.

(1285) Edictum. (1)

Nro. 10330. Caesareo-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopolieuse successoribus Joannis Pluszczewski I)D. Josepho Pluszczewki, Francisco Pluszczewski, Martino Pluszczewski et Theclae Pluszczewska tum successosibus Annae de Pluszczewskio Kepliczowa, scilicet: Mariannae Jastrzebska, Antonio, Hilario et Marcello Replicze medio praesontis Edicti notum reddit ex parte D. Vincentii Wierzchowski aub praes. 6. Aprilis 1842. ad Nrum. 10330. contra C. R. Fiscum Summo Aerario assistentem et Eosdem puncto decernendae extabulationia Summae 1813 fipol. Dom. 49. pag. 266. n. 18. on. haerentis cum subscqua positione, scilicot praenotatione taxae mortuarii Dom. 49, pag. 272. n. 25. on. effectuata — de bonis Kretowa et refusionis litis expensarum huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. — Ob commorationem vero citatorum successorum huic Judicio ignotam indicatam, illorum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Gnoiúski cum substitutione Domini Advocati Onyszkiewicz jus Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario nosmana pertractandum est. — Praesens Edictum teaque admonet ad in termino pro die 12. Julii 4842 hora decima matutina ad contradictorium prachixo, — comparendum et destinato sibi patrono decumenta et allegationes tradendum, aut sibi elium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac es legi conformitor facienda quae defensioni causae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum inde enatum propriae culpao imputandum erit.

Ex Consilio Caes. Regii Fori Nobilium.

Leopoli die 12. Aprilis 1842.

(1241) Edictum. Nro. 10169. Per Ces. Regium Galiciae et Lodomeriae Forum Nobilium Leopoliense Amaline Zucker matitatae Weisser medio praesentis Edicti notum redditur, ad actum admanuandae eidem Sententiae foralis deto. 14. Martii 1842. ad Nrm. 32416. in Causa Caes. rossici Aerarii militaria contra Lazarum Zucker, et Jacobum Silberstein puncto adjudicandae proprietatis 124 Czetwertorum avenae et 818 Czetwertorum Farinae cum 942 saccis prolatae, tum ad omnes actus consequutivos de domicilio ignotae periculo et impendio D. Advocatum Piszklewicz cum substitutione D. Advocati Zminkowski pro officioso Curatore constitutum haberi, - quorum priori memorata sententia adma-

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium. Leopoli die 12. Aprilis 1842.

(1322) Bdictum. (1)

Mro. 8889. Caesareo - Rogium in Regnis Galiciae ot Lodomeriae Judicium Prov. Nobilium Leopoliense Dno. Carolo Gwinczewski tam nomine proprio quam nomine minorennis filiae suae Mariannae Hedvigis bin. Gwinczewska medio praesentis Edicti notum reddit : per Fiscum r. nomine Ecclesiae r. l. in Lipsko respective fundi religionis sub praes. 22. Martii 1842. ad Nrum. 8839. contra eosdem tum Franciscam Xav. de Mecińskie Gottleb haeredes Mariannae de Matczyńskie 1mo voto Cybulska 2do Gwinczewska, utpote: Constantinum Cybulski, Angelam Cybalska minorennem in assistentia tutoris D. Severini Cybulski atque Ludovicum Lokuciejewski et Victoriam Radecka puncto solutionis aunui census 200 flp. c. s. c. huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. Ob commorationem illorum autem ignotam, periculo et impendio corum judicialis Advocatus Dominus Weigle cum substitutione Domini Advocati Zminkowski qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam perractandum est. Praesens Edictum itaque admonet ad intra 90 dies simultanee excipiendum
sub rigore legis et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium
Advocatum in patronum eligendum et Judicio
nominandum, ac es legi conformiter facienda,
quae defensioni causae proficua esse videntur;
ni fiant, et causa neglecta fuerit, damnum
inde enatum pro priae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 5. Aprilis 1842.

(1418) Edictum. (1)

Nro. 11852. Caesarev-Regium in Regnis Galiciae et Lodomeriae Judicium Provinciale Nobilium Leopoliense praesumtivis haeredibus olim Franciscae Laskowska, de nomine et domici lio ignotis medio praesentis Edicti notum reddit: contra eosdem ex parte DD. Francisci et Elisabethis Conjugum Leszczyńskie sub praes. 21. Aprilis 1842 ad N.um. 11852. actionem puncto extabulandae de bonis Lobozew obligationis Jacobi et Erasmi Fredro extabulandae ex Summis, bonis Telesnica Oszwarowa inhaerentibus Cautionis sequestratorae, tum praestandae pro casu non effectuatae hujus extabulationis resarcitionis damnorum, ut dom. 46. p. 111. n. 34. et p. 112. n. 36 en. intabulatse exhibitam, et hodierno Decrete ad as u nmendum hac in causa processum oralem terminum in diem 3. Augusti 1842 h. 10. matut. praefixum essc. Ob commorationem citatorum haeredum ignotam, cisdem corum periculo et impendio judi cialia Advocatus Dominus Christiani cum sub stitutione D. Advocati Bartmański qua Curator constitutuitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normam pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad se insinuandum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter sa cienda, quae defensioni eausae proficua esse videntur; ni fiant, et causa neglecta suerit, dam num indo enatum propriae culpae imputandum

Ex Consilio C. R. Forl Nobilium. Leopoli die 25. Aprilis 1842.

(1416) E d y k t. (1)

Nro 4911. Przez Jurysdykcyja Państwa Radomyśl, podaje się do publicznej wiadomości, iż na żądanie Starozakonnych Nastali Styglitz i Nuchem Grun z Radomyśla, realność pod Nrem 100 w Radomyślu położona, z gruntami do tejże należącemi, Harola i Franciszki Jaszczow, matżonków własna, na satysfakcyja winnych 408 ZtR. M. B. ugoda sądową pod dniem 4. Kwie-

tnia 1840 do liczby 33. zawartą przyznanych, w drodze exekucyi, w dwóch terminach, to jest dnia 23go Maja i 20go Czerwca r. b. o godzinie 10téj rannéj publicznie sprzedana zostanie, pod następującémi warunkami:

1) Za cenę wywołania bierze się szacunek sądowy tych realności, podług aktu dnia 2go Marca r. b. Nro. 101 sporządzonego wyprowadzony 409 ZiR. 15 kr. M. K., od którego wy-

żej licytować się będzie.

2) Kazdy cheć licytowania mający ma 10/100 zakład w.kwocie 41 ZIR. M. H. Komissyi licy-

tacvjnéj zložyc.

3) W 14 dniach po odebraněj rezolucyi akt licytacyi potwierdzającej, obowiązany będzie najwiecej ofiarujący summę z licytacyi wypadłą, do której wadium złożone wrachuje się, do Depozytu sądowego gotowo złożyć, lub že się z wierzycielami o tę na tych realnościach hypotekowana kwote, dalszego téjže kredytowania ułożył wywieść się, w którym razie tylko te nad tę kwote 456 Złfł. M. K. wyprowadzoną ilość gotowo wnieść będzie powinien, inaczej na koszt i niebezpieczeństwo jego, nowa licytacyja rozpisana i w jednym terminia ta realność sprzedaną by została.

4) Po dopełnieniu warunków w punkcie trzecim umieszczonych wydany będzie najwięcej dającemu Dekret dziedzictwa do ukupionej realności, i takowemu w fizyczne posiadanie odda-

na zostanie.

5) Ciężary na tych realnościach zawieszone, w kancelaryi Urzędu Ekonomicznego Państwa Radomyśl każdego czasu zobaczyć można.

6) Žydzi od tej licytacyi jeko chrześcijańskiej realności wyłączają się. — O tej rozpisanej licytacyi Karol i Franciszka Jaszczowie, tudzież wierzyciele tabularni Naftali Styglitz i Nuchym Grunn uwiadamiaja się.

Edifial - Vorladung.

Radomyśl dnia 16go Kwietnia 1842.

Mro. 456. Nachdem die auf den Uffentplat beruffenen hierherrschaftlichen Unterthanen: Albert Lalka Haus-Mr. 8., aus Tyniec, Johann Janas Haus-Mr. 42., aus Kopanka, Kasimir Jucha Haus-Mr. 23, Thomas Styczen Haus-Mr. 40, und Johann Gugula Haus-Mr. 36 aus Porowice, Martin Saydok Haus-Mr. 88, aus Rzozow und Michel Jedrzoyczyk Haus-Mr. 20, aus Pozowice, illegal abwesend sind; so werden dieselben hiemit aufgefordert, sich binnen 3 Monaten hieramts um so sicher einzustellen, als sonst gegen sie als gegen Refrutirungsssüchtlinge, nach Vorschrift der

Mom f. f. Kammeral-Wirthschaftbamte.

Typiec am 30ten Upril 1842,

Gefeße fürgegangen werden murbe.

(1440) Ankundigung.

Mro. 279. Von der f. f. Rammeral=Gerichts. barkeit Bolechow wird hiemit öffentlich fund gemacht, daß auf Unsuchen des Mathias Kordasiewicz megen Ginbringung ber an ber Stanislaus Hordasiowicifchen Berlaffenschaftemaffe erflegten Forderung pr. 1000 ftr. 28. 28. sammt 51100 vom 18. Dezember 1818 bis jur wirflichen Bablung nach ju pflegender Ubrechnung mit den intabulirten Glaubigern ju berechnenben Intereffen, und der Gerichtes und Erefugionefoften pr. 23 fl. 18 fr. C. M. Die exekutive Feilbiethung ber ju Der liegenden Stanislaus Kordasiewiczischen Berlaffenschaftsmaffe angehörigen und im Markte Bolechow sub Con, Nro. 194 gelegenen haus- und Grund-Realitat im Grunde der vollzohenen Ub= schahung als des zweiten Erefuzionsgrades in den biezu bestimmten zwei Terminen , als: am 3ten Juni und am 5ten Juli 1. 3. immer um 10 Uhr Vormittage unter nachstehenden Bedingniffen abgehalten werden wird :

1) Bum Ausrufspreise wird ber Schagungswerth pr. 1100 fl. 40 fr. E. M. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden zehn Persient als Ungeld zu Handen der Lizitazions - Kommission im Baaren zu erlegen, welche dem Meisteitenden in die erste Kaufschillingsbalfte eingerrechnet, den Ubrigen aber nach der Lizitazion zu-

rudgestellt werden.

3) Der Bestibiether ist verpstichtet die erste Kaufschillingshälfte binnen einem, die zweite binnen zwei Monaten vom Tage, an welchem der Feitbiesthungsakt die gerichtliche Genehmigung erhält, gerechnet, gerichtlich zu erlegen; sollte sich aber ein oder der andere Gläubiger weigern, die Zahlung vor dem gesehlichen oder bedungenen Aufkundigungstermine anzunehmen, so ist der Ersteher versbunden

4) diese Lasten nach Mas bes angebothenen Raufschillings zu übernehmen. — Die Forderung bes Erekuzionsführers wird bemselben nicht be-

laffen.

5) Sollte diese Realität in den bestimmten zwei Terminen nicht um den Ausrufspreis an Mann gebracht werden können, so wird im Grunde der h. 148 und 152 der G. D. und des Kreisschreisbens vom 25ten Juni 1824 Z. 2017 das Erforderliche eingeleitet, und nach Einvernehmung der intabulirten Gläubiger der dritte Lizitazionstermin ausgeschrieben.

6) Sobald der Bestbiether den Kaufschilling erlegt oder sich ausgewiesen haben wird, daß die Glaubiger ihre Forderungen bei ihm belassen wollen, so werden die auf der Realität haftenden Lasten extabulirt, und auf den erlegten Kaufschilting übertragen, wo sodann ihm das Eigenthumsdekret ertheilt werden wird. — Sollte er hingegen:

7) ben gegenwartigen Lizitazione - Bedingungen in mas immer fur einem Puntte nicht genau nachtommen, fo wird die Realitat auf feine Gefahr und Roften in einem einzigen Lizitazions-Termine veraußert merben.

8) Sinsichtlich ber auf der Realität haftenden Laften, Steuern und fonftigen , Ubgaben merben die Kauflustigen an das Grundbuch und bas

Wirthschaftbamt gewiefen.

Wovon der Grekuzionsführer Mathias Kordasiewicz, der intabulirte Glaubiger Anton Boguoławski und Abraham Rosslorifche Erben, wie auch der Gegentheil ale die liegende Stanislaus Kordasiowicische Verlassenschaftsmassa in ber Vertret= tung des Mathias Kochański, endlich die bem Das men nach, noch unbekannten bis jum wirklichen Wollzuge der Feilbiethung etwa die Sppothet auf diefer Reglität erwerbenden Gläubiger burch ben biezu aufgestellten Rurator Berrn Friedrich Bocker, und der in dieser Realität wohnende judische In= fasse Noha Londorf verstandiget, und mittelft Lemberger Zeitungeblatier in Renntniß gefest werden.

Von der f. f. Ram. Gerich: Bbarkeit Bolechow

am 23. Upril 1842.

(1349) Ediftal-Borladuna.

Mro. 315. Vom Dominio Uście zielone Stanislawower Kreises werden nachbenannte bierhertschaftliche militärpflichtige Individuen, welche bei Der im Sabre 1841 ftatigehabten Refrutirung nicht ausgeforscht werden konnten, und ohne obrigkeitlicher Bewilligung fich von ihrer Beimath unwiffend wo entfernt haben, hiemit jur Ruckfebr mit bem Beifate aufgefordert, daß insofern sie binnen feche Wochen von der letten Ediktal = Einschaltung an gerechnet hieramts nicht erscheinen, und sich über ihre bisherige Ubmesenheit nicht rechtfertigen merden, dieselben als Rekrutirungeflüchtlinge angefeben und behandelt murden, diefe find : aus Uacie: Jan Szuszkiewicz H. 77, Simschon Truner BM. 218, Jakob Temel BM. 194, Nusim Hollonder S.M. 196, Schmil Truner S.M. 217, Chaim Berl Gellert HN. 63, Berl Hollender HN. 196, Abraham Gellert Bal. 200, Selig Pilpel Bal. 63, Wolf Lepcenler SN. 196, Itzig Rosman SN. 212. Schloma Mortko Filinbaum SN. 210, aus Bobrowniki: Anton Delinowski 590.62, aus Komaruwka: Thomas Domina Sol 16, Mathias Niedzwiecki HN. 32, Jan Wilczmski HN. 45, - aus Luka: Wasyl Gordzica &D. 85.

Uscie am 24. Upril 1842.

Edictum.

Nro. 393. Per Magistratum Circularis Civitatis Ressoviae medio praesentis edicti creditores alim Joannis Melicher convocantur, quatenus praetensiones suas ad illius massam successionalem in termino 45 dierum eo certius insinuent, et demonstrent quod illi, qui in hoc termino praetensiones suas non insinuarent contra massam haereditariam Joannis Melicher si talis solutione insinuatarum praetensionum exhauriretur, nullam amplius, nisi praetensiones illorum jure pignoris gauderent, actionem haberent.

Ex Consilio Magistratus Ressoviae die 16. Martii 1842.

(1413)Einberufungs - Edikt.

Mro. 734. Wom Dominio Chodorow Brzezaner Kreises werden biemit die unbefugt abwesenden, bei der Rekrutirung pro 1842 auf dem Affentplate nicht erschienenen Militarpflichtigen aus bem Marktorte Chodorow, und zwar:

ex Haud Mro. 221 Woyciech Rynarzewski,

34 Lippo Eisenstein, 56 Elias Goldmark,

59 Leib Knödel, 83 Isaac Dienstag,

16 Schaja und Meile Schechter,

53 Schmul Künzer und

64 Moses Leichtenbach

aufgefordert, binnen 3 Monaten vom Sage ber erften Ginschaltung des gegenwartigen Ediftes in den Lemberger polnischen Zeitungeblättern, bieramts zu ericheinen, und ihre Abwesenheit zu rechtfertigen, als sonst gegen dieselben das ?luswanderungsverfahren eingeleitet merden murbe.

Chodorow am 26. Upril 1842.

Ebift. (1415)(1)

Mro. 149 ex 1842. Don Seite der Grundobrigkeit Nowomiasto Sanoker Kreises werden folgende illegal abwesende dasige militarpslichtige Unterthanen , als:

Baus-Mra. 10 Wojciechowski Stanisław.

- - 104 Wesławowicz Felix,

119 Gorgosz Franz,

65 Medycki Mikolaj,

26 Kopystyński Kazimirz.

- - 109 Bereznicki Jakób. 38 Sikorski Ignacy

aus Nowemiasto und

85 Lisowic Ilko aus Posada mittelft gegenwärtigen Edifts aufgefordert, binnen 6 Wochen vom Tage der erften Ginschaltung diefes Edifte in die Beitungeblatter an gerechnet, bei dieser Grundobrigfeit ju erscheinen, und ibre unbefugte Ubwesenheit ju rechtfertigen, als sonften dieselben als Refrutirungsflüchtlinge angesehen und nach bem Patente ex 1832 behandelt werden.

Nowemiasto im Sanoker Kreife am 13ten

Upril 1842.

# Dzieńnik urzędowy. Lwów dnia 7go Maja 1842.

(3274) E d i f t. (6)
Nro. 10639. Von dem Bukowiner k. k. Stadts und Landrechte wird hiemit bekannt gemacht: es sei hierorts vor zehn Jahren Juon Maximów ohne Hinterlassung einer lechtwilligen Unordnung verstorben. Diejenigen, welche auf den Nachlaß dieses Juon Maximów ein gesestiches Erbrecht ansprechen, werden hiemit aufgefordert, solches binnen drei

Einberufungs=Edikt (1402)Mro. 2917. Bom Sanoker f. f. Rreisamte wird ber Jude Gerschon Felder, ju ber Baligroder Sudengemeinde geborig, ber ohne mit einem nach den polizeplichen Berfugungen eingerichieten orbentlichen Page, ober einer Bewilligung verschen ju fepn, nach hungarn mit seiner Familie sich begeben bat, aufgefordert, binnen 6 Monaten vom Lage der Einschaltung dieses Edifts in die Lemberger Zeitung ju erscheinen, um fich wegen ber unbefugten Ubmefenbeit ju rechtfertigen, midrigens gegen ibn nach den Bestimmungen des a. b. Patents vom 24. Mary 1832 murte furgegangen Sanok ant 11ten Upril 1842. merden.

(1290) Ediktal-Vorladung. (3)
Mro. 4295. Nachdem Miecislaus von Zawadski
sich von Wien nach Paris begeben hat, ohne die Bewilligung zur Reise in das Ausland erhalten zu haben, so wird derselbe aufgefordert, in Verlauf eines Jahres vom 1. May 1842 bis dahin 1843 in seine Heimath zuruczukehren, und seine hisperige Abwesenheit beim Kreisamte zu rechtsertigen, weil er sonst nach den Bestimmungen des Auswanderungs-Dekretes vom 24ten März 1832 bebandelt werden wurde.

Bom f. f. Kreisamte. Rzeszow am 16ten Upril 1842.

(1258) Ediktal-Vorladung. (3)
Mro. 1111. Nachdem der misitärpflichtige Foder Iwaniszyn aus Nazurna Haus-Nro. 2 sich aus seiner Heimath unbewußt wohln wegbegeben hat, und über die vom Dominio Podhayczyki unterm 1. Februar 1841 8. 30 veranlaste und in das Lemberger Intelligenzblatt vom 13. Februar 1841 einzgeschaftete Ediktal-Vorladung nicht zurückgekehrt ist, so wird er hiemit kreisämtlicher Seits aufgefordert, binnen längslens 3 Monaten zurückzukehren und seine ülegale Uswesenheit zu rechtsertigen, widrigend aber zu gewärtigen, nach dem Patente vom 24. März 1832 als unbesugt Ukswesender behandelt zu werden.

Bom f. f. Kreisamte. Rolomyja am 19ten Mar; 1842. Jahren von der ersten Ginschaltung dieses Stifts in die Beitungsblatter darzuthun, und sich erbezuerklasten, widrigens der Nachlaß als ein erbloses Gut behandelt, und dem f. Fielus eingeantwortet werden wurde.

Aus dem Rathe des Bukowiner f. f. Stadtund Landrechts.

Czernowis am 12. Ottober 1841.

Pozew.

Nro. 2917. C. k. Urzad cyrkularny Sanocka wzywa niniejszem Gerschona Felder, żyda do gminy starozakonnej Baligrodzkiej należącego, który nie mając ani paszportu podług przepisów policyjnych wydanego, ani żadnego pozwolenia, udał się z familiją do Węgier, ażeby w ciągu 6 miesięcy od dnia umieszczenia pozwu niniejszego w Gazecie Lwowskiej, powrócił i z nieprawnej nieobecności usprawiedliwił się, inaczej postąpionoby sobie z nim podług Patentu emigracyjnego z dnia 24. Marca 1832.

Sanok dnia 11. Kwietnia 1842.

Pozew.

Nro. 4295. Ponieważ Mieczysław Zawadski z Wiednia do Paryża wyjechał, nie mając paszportu do wyjazdu za granicę, wiec c. k. Urząd cyrkularny wzywa go niniejszym, ażeby w ciągu roku, licząc od 1. Maja 1842 aż do tegoż dnia 1843, do domu powrócił, i z dotychozasowej nieobecności przed Urzędem cyrkularnym usprawiedliwił się, inaczej postąpionoby sobio z nim podług Patentu emigracyjnego z dnia 24. Marca 1832.

C. k. Urząd cyrkularny. Rzeszów dnia 16. Kwietnia 1842.

Posew.

Nro. 1111. Ponieważ obowiązany do służby wojskowej Fedor Iwaniszyn, rodem z Nazurnej, z pod Nru. domu 2, z miejsca urodzenia niewiadomo dokad udał się, i na wydane dnia 1. Lutego 1841 do l. 30, a w Dodatku do Gazety Lwowskiej z dnia 13. Lutego 1841 umieszczone wezwanie Dominium Podhajeckiego nie wrócił, więc c k. Urząd obwodowy wzywa go niniejszem, ażeły w ciągu 3 miesięcy powrócił, i z dotychczasowej nieprawnej nieobocności usprawiedliwił się, inaczej ma być pewnym, że zastosowanoby do niego Patent emigracyjny z dnia 24go Marca 1832.

C. k. Urząd obwodowy. Kołomyja dnia 19. Marca 1842.

#### Kundmachung. (1082)(3)

Mro. 6726. Vom Tarnower f. f. Landrechte wird bekannt gegeben, daß, nachdem bas binficht= lich ber alten über 32 Jahre im biergerichtlichen Deposit liegenden Deposite unterm 25. Februar 1834 3. 1736 mit einer Frist von 1 Jahre 6 2000 den und bren Tagen ausgefertigte, in ben Lemberger polnischen Zeitungeblattern Nro. 63, 64. 67 ex 1834 eingeschaltete Edift, womit Jene, die einen Unspruch auf das Eigenthum jener Depofiten ju machen glaubten, binnen ber oben beftimmten Frist ihre Rechte biegu auszuweisen aufgefordert wurden, gehörig kundgemacht worden ift; ohne daß fich jemand, ungeachtet der anberaumten Fallfrift bis nunge gemeldet batte, fo werden alle jene in Geld, Kleinodien und öffentlichen Obligationen bestehenden Depositen, als:

Ediftal=Vorladung. (1421)Itro. 479. Nachdem die abwesenden militarpflichtigen von Czortowice, als:

Semen Didowicz, aus Haus-Mro. 18. Semen Lawodka, - - 25. Mathwy Tkaczuk, - - 60.

- - 134. Stys Spodaryk, **— — 174.** Banfel Ekerling, Hersch Ekerling,

— — 174. — — 401. über die von Paul Barlinowski, Domin. Czortowice unter 20. July 1838 B. 2085.

19. Hug. 1839 B. 2603. 20. Upr. 1840 3. 3022.

28. Febr. 1838 3. 791. und 26. Mar, 1841 3. 124.

ergangenen und in bem Cemberger Beitungsblatt in den bezüglichen Sahren eingeschaltenen Ediftal-Vorladungen nicht erschienen sind, fo werden Diefelben nunmehr freisantlicherfeite jur Beimfehr binnen langstens 3 Monaten mit bem Beifugen vorgeladen, daß wenn fle auch diefer Borladung nicht nachkommen sollten, sie die Behand= lung als unbefugt abwesende nach dem Parente vom 24. Märt 1832 ju gewärtigen haben.

Wom f. f. Kreisamte. Kolomyja am 8ten Marz 1842.

(1390) Edictum. (1)

Nro. 10418. Caes. Régium in Regnis Galicias et Lodomeriae Judicium provinciale Nobilium Leopoliense Sophiae de Sulatyckie Bylina, nec non Petronellae et Ursulae Byliny, corumque nefors demortuorum successorilus de nomine ignotis medio praesentis Edicti netum reddit: ex parte D. Franciscae de Bogowskie Bylinowa, nec non Ludovici Komarnicki contra cosdem puncto extabulationis Summae 1772 fl. 1/2 xr. c. s. c. e statu passivo Summae 44,000 flp. super pago Zaszkow intabulatae, - postmodum ad

a) in ber Maffe ber Marianna Chodorowicz 15 fl. 22 fr. 23. 28.,

b) in der Paul Lipskischen Maffe die auf den Namen des Karl Hof unterm 29. Dezember 1791 3, 17308 ausgestellte 4| 100 Obligation über 1000 fl.

c) in der Masse des Szczebnicer Pfarrers Michael Dawall von Kleinodien ein filberner Kaffeeloffel und eine silberne Taschenubr, endlich

d) in der Maffe ber Marianna Duwalowa 9 fl. 4 fr. 23. 28., dem Gefuche bes fon. Fistus de praes. 30. Oftober 1810 3. 14933 gemaß, im Grunde der hohen Sofdefrete vom 30. Oftober 1802 3. 582 und 12. May 1826 ju Ginsten des konigi. Fiekus als beimfällig erklart.

Wovon die Gigentpumer der obbenannten Malfen mittelft Diefes Edikts in Renneniß gefest werben.

Mus dem Rathe des f. f. Candrechis. Tarnow am 28. Dezember 1841.

#### z e w.

Nro. 479. Ponieważ nieobecni w kraju do wojska obowiazani poddani z Czortowca, jako to: Semen Didowicz, z pod Nr. domu 18. Semen Lawodka, — Hryć Spodaryk, — — — Hans Ekoskin 134.

Hans Ekerling, — — 174.

Hersch Ekerling, — — 174.

Paweł Barlinowski — — 401 r 174.

401 Da polivy

dominium Czortowiec wydane

ped 20. Lipca 1838 za l. 2085. 49. Sjerp. 1839 - 2603. 20. Kwiet. 1840 - 3022. 28. Lutego 1838 - 791. i 26. Marca 1841/- 124,

a w Gazecio Lwowskiej w latach pomienionych umieszczone, nie stawili się, przeto teraz powołuje się ich ze strony C. K. Urzędu Cyrkutowego, aby najpóźniej w ciągu 3 miesięcy do domu powrócili, tem powniej, że gdyby i temu wezwaniu zadość nie uczynili, ulegną postepowaniu Patentem z dnia 24. Marca 1832 na bezprawniu nicobecnych przepisanemu. - 🕙 👚

C. R. Urzad obwodowy. W Kolomyi dnia 8. Marca 1342.

Summam 1000 Aur. reductae, sub praes. 7. Aprilis 1842 ad Nrum. 10418 huic Judicio libellum exhibitum, Judiciique opem imploratam esse. - Ob commorationem ignotam praelatarum conventarum earum periculo et impendio judicialis Advocatus Dominus Barton cum substitutione Dni. Advocati Onyszkiewicz qua Curator constituitur, quocum juxta praescriptam pro Galicia in Codice judiciario normain pertractandum est. - Praesens Edictum itaque admonet ad hic reg. Fori Nobilium pro termino in diem 20. Julii anni currentis hora decima mututina ad contradictorium praefixo comparendum, et destinato sibi patrono documenta et allegationes tradendum, aut sibi alium Advocatum in patronum eligendum et Judicio nominandum, ac ea legi conformiter facienda, quae defen-

#### (1385) Lizitations-Rundmachung. (2)

Nrc. 6270. Bon Seite des Camborer f. f. Kreisamtes wird biemit befannt gemacht, daß:

a) jur Widerherstellung der in den Sand- und Mittelpfeilern jerfiorten und baufalligen Brude Mro. 140 in der Turkaer Wegmeisterschaft mit dem Gesammtsiskalpreise pr. 1909 fl. 21 314 kr. E. M.

b) jur umftoltung ber Brude Mro. 121 in ei-

1372) Un fünd big un g. (1)
Mro. 6288. Von Seite des Bochniaer f. f.
Kreisamts wird biemit bekannt gemacht, daß zur Sicherstellung der Erforderniße zur Herstellung einer 90 Kurrent-Klasier langen Steinbuhne sammt einer 3. Klaster breiten Uferpflasterung am rechten Ufer des Roba-Flußes, oberhalb ber Xigenicer Brücke in Folge h. Gubernial Verordnung vom 20. Marz 1842 Bahl 10593 eine Lizitazion am 18ten Mai 1842 und falls diese ungünstig aussfallen sollte, eine 2te am 24ten Mai 1842 und endlich eine ote Lizitazion am 30ten Mai 1842

(1180) Ediktal-Vorladung. (1)

Nro. 1912. Nachdem der militarpflichte Jude Wolf Torner aus Zaluzo HN10. 26 ungeachtet der, von seiner Konskriptionsobrigseit mittelst der Lemberger polnischen Zeitung erlassenen Worlat ung bei derselben nicht erschienen ist, so wird derselbe ausgesordert, um so sicherer binnen dren Monaten nach dem ersten Erscheinen dieses Edikts der Lemberger Zeitung in seine Heymath zurüczusehren und sich über seine bisherige unbefugte Ubwessenheit u rechtsertigen, als berselbe widrigens nach dem Auswanderungs. Patente vom 24ten März 1832 behandelt werden wird.

Bezezan am sten April 1842.

#### (1170) Bekanntmachung. (1)

Mrc. 9905. Lauf ber durch die k. k. Gefällens Bachabtheilung zu Korczyn. Zokkiewer Kammetal-Pezirk unterm 12ten May 1841 aufgenommenen Thatschrift, wurden in der Nacht vom 12. auf den 13. May 1841 bei dem Dorfe Korczyn, Zokkiewer Kreises, um 11 Ubr Nochts nachstebende Verlaß-Gegenstande aufgegriffen, als:

14 Sut Maffinat Buder im Gewichte von

151 17/32 Pfund 23. G.

4 Gadeln Kaffee im Gewichte von 42 14322 Pfund 23. 3.

sioni causae proficua esse videntur; ni fiant et causa neglecta fuorit, damnum inde enatum propriae culpae imputandum erit.

Ex Consilio C. R. Fori Nobilium.

Leopoli die 21. Aprilis 1842.

nen Kanal in der Lopuszanker Wegmeisterschaft mit dem Gesammtsistalpreise pr. 897 fl. 24 fr. C. M. gegen Erlag des 10,100 Vadiums, eine Lizitazion am 18ten Mai 1842 in der Kreisamtssfanzlei Vormittags um 9 Uhr abgehalten werben wird.

Die weiteren Lizitazions-Bedingnife werden am gedachten Lizitazionstage hierorts befannt gegeben werden.

n wetven.

Sambor am 22. Upril 1842.

in der Bochwiser Rreisamts-Ranglei Vormittags um 9 Uhr abgehalten werden wird.

Das Protium fisci betragt: 2427 fl. M. D.

und des Vadium 243 fl. M. M.

Die weiteren Lizitazions-Bedingniffe werden am gedachten Lizitazionstage hieramts bekannt gegeben, und bei der Versteigerung auch schriftliche Offerten angenommen werden, daher es gestattet wird, vor oder auch wahrend der Lizitazions = Verhandstung schriftliche verstegelte Offerten der Lizitazions = Rommission zu übergeben.

Bochnia am 18ten Upril 1842.

Cytacyja edyktalna.

Nro. 1912. Ponieważ obowiązany do służby wojskowej Wolf Terner, żyd z Załuża z pod Niu. domu 26, na umieszczone w Gazecie Lwowskiej wczwanie swojej Zwierzchność konskrypcyjnej nie stawił się przed nią, więc c. k. Urząd cyrkularny wzywa go, ażeby w ciągu trzech miesięcy po pierwszem umieszczeniu pozwu niniejszego, w Gazecie Lwowskiej do domu powrócił, i z dotychczasowej nieprawnej nieobacności usprawiedliwił się, inaczej postąpionoby sobie z nim podług Patentu emigracyjnego z dnia 24go Marca 1832.

Od c. k. Urzęda cyrkułowego. W Brzezanach dnia 6. Kwietnta 1842.

Ein Ubschnitt blau gestreiften Perfal 24 132

Ein Ubfchnitt weißer Sonnes von 28 2B. Ellen. Gin Bauernwagen fammt Bugebor, entlich

Gin Paar Bauernpferde.

Derjenige, welche auf diese Gegenstante Unsprüche zu besiten glaubt, wird im Grunde f. 622
bes G. St. G. aufgefordert, binnen 90 Tagen
ron dieser Rammeral-Bezirks-Verwaltung zu erscheinen, widrigens mit denselben nach dem Gesehe
verfahren werden wird.

Bon ber f. f. Ram. Begirfs- Verwaltung.

Zołkiew am 7ten Upril 1842.

4

### Doniesienia prywalne.

Dobra do sprzedania. (3)

Dobra Pietrycze z przyległościami w cyrkule złoczowskim leżące, są z wolnej reki do sprzedania. Chcący je kupić raczy się ndać do Wgo. Krechowieckiego, Adwokata krajowego we Lwowie pod nrem. 31 naprzeciw katedry mieszkającego.

Wieś do sprzedania.

(2)

Jest z wolnéj reki do Sprzednih wieś Kieleczawa w Cyrkule Sanockim o 1 milę od miasteczka Liska odległa. Ma Dominium własne, gruntu ornego przeszlo 120 morgów, łak, ogrodów i pastwisk 63 morgów, lasu 84 morgów. — Bliższą wiadomość powziaść można w Tarnowie u właściciela tejże, W. Jana Czajkowskiego, lub też we Lwowie w dworku przy ulicy Szérokiej pod nrem. 23 14 po lewej ręce na dole.

(918) Losów Esterhazego, (3)

których ciągnienie odbywa się w każdym roku dnia 15go Czerwca i 15go Grudnia, przyczem przeznaczone są wygrane po

zr. 40,000, 8000, 3000, 1500, 500, 400, 200, 100 i t. d. i t. d. mon. kon.,

i każden los swoję pierwotną wkładkę wraz z procentem odebrać musi, — dostanie po miernym kursie u

Fryderyka Schubuth'a i Syna,

przy ulicy Krakowskiej, pr. 150.

Wody mineralne. (4)

Handel korzeni i win Fryderyka Fausta pod godłem złotego krzyża przy ulicy Halickiej pod liczbą 279 we Lwowie otrzymał właśnie transport tegorocznych wód mineralnych, i tak: bilińską, egerską, marienbadzką, salcerską, fachingerską, pilnawską i wodę szczawnicką przez całe lato zaś, co dni 14 świeże transporta nadchodzić będą. Oprócz tego poleca się powyższy handel zapasem różnego gatunku win zagranicznych jakoteż węgierskich, oraz i innych wowarów korzennych szczególnej dobroci i pomiernej ceny.

Jest do wydzierzawienia dominikalny fol-

wark Zniesienie i realność Szumskie góry, ćwierć mili od Przemyśla położone, z prawem propinacyi. – Zostawia się przy gruncie bydło robocze i krowy, z wolnością przyjęcia tego, lub nie. – Bliższą wiadomość powzięść można na miejscu. (2)

Odwołanie plenipotencyi. (2)

Plenipotencyje Panu Atavazemu Lewickiemu w Maju 1840 dane do wyrobienia dekretu dziedzictwa po Zosii Króczewskiej, Pani Wiktoryja Gołkowska odwołuje.

## Proszę zwrócić uwage!

Dla Panów, którzy się sami golą. (1381)

Moich tak ulubionych i najodpowiedniejszych celowi c. k. uprywilejowanych chemicznych rzemieni do pociagania brzytew i ostrzenia scyzoryków,

które stopionemu estrzowi za kilkoma tylko pociągnieniami nadają największą jaka być może ostrość i najłagodniejszy krój, - przytém nie potrzebują być nigdy smarowane i przez 10 do 12 lat skuteczności swej bynajmniej nie traca, o czem każdy z panów kupujących naprzód prackonać sie može,

dostać można jeszcze tylko przez 14 dni w mojem mieszkaniu w hotelu augielskim pod nrem. pokoju 109-110.

Cony 14: z śruba drewniana po 2 zr. i po 2 zr. 30 kr. m. k., z śruba żelazna po 2 zr. 30 kr. i po 4 zr. m. k., z śruha mosiężna po 3 zr. 30 kr. i po 5 zr. m. k., - do scyzoryków zas po 40 kr. m. k.

Frankowano zgłaszania się z prowincyi z nadosłaniem należytości będą jak najprędzej i jak najrzetelniej uskuteczniane. — Kupujący wiekszą ilość na raz, otrzymają przyzwoity rabat.

Zwracam na to uwago, aby się wystrzegać oszukaństwa, gdyż jest także mnóstwo falszywych naśladowań, w kaztałcie do moich rzemieni zupełnie podobnym, i nawet z mojem nazwiskiem, lecz bez imienia.

J. P. Goldschmidt, fabrykant z Berlina.

Kamienica we Lwowie do sprzedania. (1352)

Kamienica pod liczba 366 przy ulicy Ormijańskiej jest z wolnej reki do sprzedania 28 6000 zr. mon. konw. – tudzież Realność pod liczbą 99 2/4 przy ulicy Syxtuskiej za 12000 zr. mon. konw. — Bliższa wiadomość w handlu Fryderyka Fausta przy ulicy Halickiej pod godłem "złotego krzyza."

U wiadomienie. (3) (1406)

W ulicy na Rurach zwanej pod Nrom. 501 4/4 jest realność s dziedzicznym 1460 sążni hwadratowych w sobie mieszczącym gruncie, nowym debowym parkanem i sztachetami zaopatrzona – składająca się z dwudziestu pokoi, trzech kuchni angielskich, dużego dziedzińca, stajen, komórek na drzewo, piwnic, studni, z dużego i mał go ogrodu owocowego i kwiatkowego, z wolněj reki do sprzedania. – Bližsza wiadomość w téjže realności w officynach na froncie od wchodu po lewej rece.

Provinazions = Vachtuna. (1300) (3)

Dienstag den 10. May 1. J. wird in der Dominikal-Rangley der herrschaft Jasionow, Zioczower Kreifes, die Propinazion der zu Folge Berordnung tes leinberger f. f. Candrech. tes boto. 1. Dezember 1841 B. 80645 und Broder f. f. Grangfammereramtlichen Uibergabs-Prototolle boto. 25. und 23. April L. 3. in gerichtlicher Soquestration ftebenden, bem gin. Tosepla v. Listowski geborigen Guter Jasionow, Zarkow, Lobocz, Razniów, dann Conty und Brachowka, welche alldort in 9 auf ober in der Rabe der Brodyer Straffe Belegenen Birthe- und Einkebrhaufern betrieben wird, bis jum iten November 1. 3. mittelft öffentlicher Ligitagion an ben Meifibiethenden im Gangen ober auch theilweise in Pacht gegeben werden; Poju alle Pachtluftige biemit mit dem Bemerken eingeladen werden, daß man fich wegen vorlaufi-Ber naberer Muskunft vom ten Day 1. 3. an, an ben unterzeichneten gerichtlichen Sequester in anionow ober flonty entweder perfonlich oder mittelft frankirter Briefe ju menden bat. Lemberg am 30. Upril 1842.

> Johann Tyssowski D. d. R. gerichtlicher Sequester.

(1120)

### Zakład wód w Iwoniczu

oznajmia PP. przedsiębiercom handlów,

że przy Łazienkach urządzone hęda bieżącego roku kramy, z osobną stancyja każdy, i wspólną kuchnia. Towary do strojów damskich i mezkich, galauteryjne, korzenne, i potrzeb stołowych w przesztych latach poszukiwane były. Gdy w bieżącym roku Zakład licznych oczekuje Gości, przeto wzywa PP. Przedsiębierców, chegcych sobie zamówie miejsce, ażeby wcześnie frankowanemi listami do Zakładu, na pocztę do Krosna zglaszali sie.

Pora kapiel trwa od 1. Czerwca do ostatniego Wrześcia.

### Die Baade-Anstalt zu Iwonicz

benachrichtigt bie S.B. Sandlungsillnternehmer,

daß im laufenden Jahre bei den Beilquellen mehrere Rramladen, jeder mit einer Bohnfammer, und einer gemeinfamen Ruche errichtet werden. - Pug- und Rleidungs - Gegenftande fur Damen und herren, Balanterie-, Spezereis und Tifch-Baaren batten in den letten Sabren viele Nachfrage: Die Unftalt ift berechtigt, im laufenden Sabre jablreiche Rur-Bafte ju erwarten : fie bittet alfo Die A.B. Unternehmer, welche ein foldes Local munichen, zeitlich in frankirten Briefen, fic an felbe, bei dem Postamte Krosno zu wenden.

Die Baade-Scison ift vom 1. Juni bis Ende September.

(1431)

Dla mających stare żelazo. (1)

Zalożywszy we Lwowie hamernie, w której ze starego kutego i lanego żelaza wyrabiam rozmaite części do różnych machin, młynów i t. p., zawiada:niam szanownych Obywateli pa prowincyi, iž przyjmuje wszelkie stare żelazo lane i kute, choćby nejdrobniejsze, a to, albo za gotową zapłatę, albo téż do wyrabiania z niego rozmaitych potrzeb gospodarskich, jak pp. kmicazy, wrzecion do mlynów, czopów i t. p. i t. p.

Dobra do wydzierzawienia.

Dobra Olszyny przyległościami Sukmanie i Koztoka w obwodzie Bocheńskim, tudzież (1436)

(3)

wieś Erzozowa w obwodzie Tarnowskim są z zastrzeżeniem potwierdzenia Sądu opiekuńczego z wolnéj reki do wydzierzawienia. - Bliżaza wiedomość w kancelaryi Adwokata Wgo. Piotrowskiego w Tarnowie i Wgo. Komarnickiego we Lwowie.

Są do wydzierzawienia folwarki w Państwie Errodzia i w obwodzie Złoczowskim, od dnia 24. Czerwca r. 1842. Bliższa

wiadomość powziaść można u Adama Nanowskiego, pełnomocnika tegoż Państwa, w Brodach mieszkającego.

(148) Nobilitacyje, indygenaty i inne dokumenta.

Posiadam 🕶 mojém archiwum indexa obejmujące spis alfabetyczny konstytucyi (Voluminum Legum) od roku 1669 až po rok 1791, oraz wypisy z metryk koronnych, wszelkich posiadanych przez szlachte urzedów, godności i t, d., mam taliżo oryginały na pargaminach królewskie. i aktów starych zbiór znaczny; oświadczam więc niniejszem, że podejmuje wyszukanie: rodowodów (jenealogii), działy rodzinne (familijne) majątków, rozgraniczenie dóbr, przywileje na jarmarki, jako téz różne zapisy, fundacyje, testamenta i t. d., królewskie nadania, swobody, przywileje it. d. znajdujące się w starych aktach krajowych lub zagranicznych, w archiwach prywainych, w ksiegach klasztornych, herbarzach i t. d. Komu na odszukaniu podobnych dowodów zależy, kwerendę przyjmuje we Lwowie w kantorze MWOWIRMIERIA przy ulicy Halickiej pod liczba 449 114. Ludwik Zieliński.